

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



47587.15.5

# Bound **AUG 17** 1899



## Harbard College Library

FROM THE

MASSACHUSETTS HISTORICAL SOCIETY.

22 Jun, 1898



F

# 17587.15.5 43012 A. Aus meinem Leben.

Wahrheit und Dichtung.

Von

Goethe

Zweiter Band.

Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1866.

-----

A. (3.60

Aus meinem Leben.

# Aus meinem Leben.

0

Wahrheit und Dichtung.

Bon

© o e t h e.

3meiter Band.

Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1866. 47587.15.5

Mass. Hist. Socy.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Buchhanblung in Stuttgart.

## Dritter Theil.

Es ift bafür geforgt , bag bie Baume nicht in ben himmel machfen.

Goethe, aus meinem Leben. II.

"barhoup's = 01 2000 72/8\_

### Eilftes Buch.

Nachdem ich in jener Laube zu Sefenheim meine Erzählung vollendet, in welcher bas Gemeine mit bem Unmöglichen anmuthig genug wechselte, fab ich meine Borerinnen, bie fich ichon bisber gang eigen theilnehmend erwiesen batten. von meiner feltsamen Darftellung aufs außerfte verzaubert. Sie baten mich inftanbig, ihnen bas Mahrchen aufzuschreis ben. damit fie es öfters unter fich und vorlefend mit anbern wiederholen könnten. Ich versprach es um so lieber. als ich dadurch einen Vormand zu Wiederholung des Befuchs und Gelegenheit ju naberer Berbindung mir ju gewinnen Die Gefellichaft trennte fich einen Augenblid, und alle mochten fühlen, daß nach einem fo lebhaft vollbrachten Tag ber Abend einigermaßen matt werden könnte. biefer Sorge befreite mich mein Freund, ber fich fur uns Die Erlaubniß erbat, sogleich Abschied nehmen ju burfen. weil er, als ein fleißiger und in seinen Studien folgerechter atademifder Burger, Diefe Nacht in Drufenheim jugubringen und morgen zeitig in Strafburg zu fenn munfche.

Unser Nachtquartier erreichten wir beibe schweigend; ich, weil ich einen Widerhaken im Herzen fühlte, ber mich zurudzog, er, weil er etwas anderes im Sinne hatte, das er mir, als wir angelangt waren, sogleich mittheilte.

Es ist boch wunderlich, fing er an, daß du gerade auf dieses Mahrchen verfallen bist. Hast du nicht bemerkt, daß es einen ganz besondern Eindruck machte?

Freilich! versetzte ich darauf: wie hätte ich nicht bemerten sollen, daß die Aeltere bei einigen Stellen mehr als billig lachte, die Jüngere den Kopf schüttelte, daß ihr euch bedeutend ansaht, und daß du selbst beinah aus deiner Fassung gekommen wärest! Ich läugne nicht, es hätte mich saft irre gemacht: denn es suhr mir durch den Kopf, daß es vielleicht unschildlich seh, den guten Kindern solche Fragen zu erzählen, die ihnen besser unbekannt blieben, und ihnen von den Männern so schlechte Begriffe zu geben, als sie von der Figur des Abentheurers sich nothwendig bilden müssen.

Reineswegs! versetzte jener: du erräthst es nicht; und wie solltest du's errathen? Die guten Kinder sind mit solchen Dingen gar nicht so unbekannt, als du glaubst: denn die große Gesellschaft um sie her giebt ihnen zu manchem Nachbenken Anlaß, und so ist überrhein gerade ein solches Shepaar, wie du es, nur übertrieden und mährchenhaft, schilberst: er gerade so groß, derb und plump, sie niedlich und zierlich genug, daß er sie wohl auf der Hand tragen könnte. Ihr übriges Verhältniß, ihre Geschichte paßt ebenfalls so genau zu deiner Erzählung, daß die Mädchen mich ernstlich fragten, ob du die Personen kenntest und sie schalkhaft darzgestellt hättest? Ich versicherte Nein, und du wirst wohl thun, das Mährchen ungeschrieden zu lassen. Durch Zögern und Vorwände wollen wir schon eine Entschuldigung sinden.

Ich verwunderte mich sehr: benn ich hatte weber an ein dießrheinisches, noch an ein überrheinisches Baar gedacht, ja ich hätte gar nicht anzugeben gewußt, wie ich auf den Einfall gekommen. In Gedanken mochte ich mich gern mit solchen Späßen, ohne weitere Beziehung, beschäftigen,

und fo glaubte ich, follte es auch andern fenn, wenn ich fie erzählte.

Als ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte tam, fühlte ich die Beschwerlichkeit derselben mehr als sonst. Denn der zur Thätigkeit geborene Mensch übernimmt sich in Blanen und überladet sich mit Arbeiten: das gelingt denn auch ganz gut, dis irgend ein physisches oder moralisches hinderniß dazutritt, um das Unverhältnismäßige der Kräfte zu dem Unternehmen ins Klare zu bringen.

Das Juristische trieb ich mit so viel Fleiß, als nothig war, um die Promotion mit einigen Ehren zu absolviren; bas Medicinische reigte mich, weil es mir die Natur nach allen Seiten, wo nicht aufschloß, boch gewahr werben ließ, und ich war baran burch Umgang und Gewohnheit gebunben; ber Gesellschaft mußte ich auch einige Zeit und Aufmerksamkeit widmen: benn in manchen Familien war mir mehreres zu Lieb' und zu Ehren geschehen. Aber alles bieß mare zu tragen und fortzuführen gemefen, batte nicht bas, was herber mir auferlegt, unendlich auf mir gelaftet. Er hatte ben Borhang gerriffen, ber mir die Armuth ber beutichen Literatur bebedte; er hatte mir fo manches Borurtheil mit Grausamkeit gerftort: an bem vaterlandischen Simmel blieben nur wenige bedeutende Sterne, indem er bie übri: gen alle nur als vorüberfahrende Schnuppen behandelte; ja mas ich von mir felbst hoffen und mabnen konnte, batte er mir bermaßen verkummert, baß ich an meinen eigenen Sabigfeiten zu verzweifeln anfing. Bu gleicher Beit jedoch riß er mich fort auf ben berrlichen breiten Weg, ben er felbst gu burchwandern geneigt mar, machte mich aufmerkfam auf feine Lieblingsidriftsteller, unter benen Swift und Samann obenan ftanden, und schüttelte mich fraftiger auf, als er mich gebeugt batte. Bu biefer vielfachen Berwirrung nunmehr eine angehende Leidenschaft, die, indem sie mich zu verschlingen brohte, zwar von jenen Zuständen mich abziehen, aber wohl schwerlich darüber erheben konnte. Dazu kam noch ein körperliches Uebel, daß mir nämlich nach Tische die Kehle wie zugeschnürt war, welches ich erst später sehr leicht los wurde, als ich einem rothen Wein, den wir in der Bension gewöhnlich und sehr gern tranken, entsagte. Diese unerträgliche Unbequemlichkeit hatte mich auch in Sesenbeim verlassen, so daß ich mich dort doppelt vergnügt befand; als ich aber zu meiner städtischen Diät zurückehrte, stellte sie sich zu meinem großen Verdrüßen Diät zurückehrte, stellte sie sich zu meinem großen Verdrüßen wieder ein. Alles dieß machte mich nachdenklich und mürrisch, und mein Aeußeres mochte mit dem Innern übereinstimmen.

Berdrießlicher als jemals, weil eben nach Tische jenes Uebel fich heftig eingefunden hatte, wohnte ich dem Clinicum bei. Die große Beiterkeit und Behaglichkeit, womit ber verehrte Lehrer uns von Bett zu Bett führte, die genaue Bemertung bedeutender Symptome, die Beurtheilung des Bangs ber Krantheit überhaupt, Die icone Sippotratische Berfahrungsart, wodurch fich ohne Theorie, aus einer eigenen Erfahrung, die Geftalten bes Wiffens heraufgaben, die Schlußreben, mit benen er gewöhnlich feine Stunden ju fronen pflegte, bas alles jog mich ju ihm und machte mir ein fremdes Fach, in das ich nur wie durch eine Ripe hinein= fab, um besto reizender und lieber. Mein Abscheu gegen die Kranken nahm immer mehr ab, je mehr ich diese Bustände in Begriffe verwandeln lernte, durch welche die Beilung, die Wiederherstellung menschlicher Gestalt und Befens als möglich erschien. Er mochte mich wohl, als einen felt= samen jungen Menschen, besonders ins Auge gefaßt und mir die wunderliche Anomalie, die mich zu seinen Stunben hinführte, verziehen haben. Dießmal ichloß er feinen

Bortrag nicht wie sonst mit einer Lehre, die sich auf irgend eine beobachtete Krankheit bezogen hätte, sondern sagte mit Heiterkeit: Meine Herren! wir sehen einige Ferien vor uns. Benußen Sie dieselben, sich aufzumuntern! die Studien wollen nicht allein ernst und fleißig, sie wollen auch heiter und mit Geistesfreiheit behandelt werden. Geben Sie Ihrem Körper Bewegung, durchwandern Sie zu Fuß und zu Pferde das schöne Land! Der Einheimische wird sich an dem Gewohnten erfreuen, und dem Fremden wird es neue Eindrücke geben und eine angenehme Erinnerung zurücklassen.

Es waren unser eigentlich nur zwei, an welche biese Ermahnung gerichtet seyn konnte; möge bem andern bieses Recept eben so eingeleuchtet haben als mir! Ich glaubte eine Stimme vom Himmel zu hören, und eilte, was ich konnte, ein Pferd zu bestellen und mich sauber herauszupußen. Ich schiefte nach Weyland; er war nicht zu sinden. Dieß hielt meinen Entschluß nicht auf, aber leiber verzogen sich die Anstalten, und ich kam nicht so früh weg, als ich gehofst hatte. So stark ich auch ritt, übersiel mich doch die Racht. Der Weg war nicht zu versehlen, und der Mond beleuchtete mein leidenschaftliches Unternehmen. Die Racht war windig und schauerlich; ich sprengte zu, um nicht die morgen früh auf ihren Anblid warten zu müssen.

Es war schon spät, als ich in Sefenheim mein Pferd einstellte. Der Wirth, auf meine Frage, ob wohl in der Pfarre noch Licht sey, versicherte mich, die Frauenzimmer seyen eben erst nach Hause gegangen; er glaube gehört zu haben, daß sie noch einen Fremden erwarteten. Das war mir nicht recht; denn ich hätte gewünscht, der einzige zu seyn. Ich eilte nach, um wenigstens so spät noch als der erste zu erscheinen. Ich sand die beiden Schwestern vor der Thüre sitzend; sie schienen nicht sehr verwundert, aber ich

war es, als Friederike Olivien ins Ohr fagte, so jedoch, daß ich's hörte: Hab' ich's nicht gesagt? Da ist er! Sie führten mich ins Zimmer und ich fand eine kleine Collation ausgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen alten Bekannten; wie mich aber die Aeltere bei Licht besah, brach sie in ein lautes Gelächter aus; benn sie konnte wenig an sich halten.

Nach diesem ersten etwas wunderlichen Empfang ward sogleich die Unterredung frei und heiter, und was mir diesen Abend verborgen blieb, erfuhr ich bent andern Morgen. Friederike hatte vorausgesagt, daß ich kommen murbe; und wer fühlt nicht einiges Bebagen beim Gintreffen einer Abnung, felbst einer traurigen? Alle Borgefühle, wenn fie burch bas Ereigniß bestätigt werben, geben bem Menichen einen bobern Beariff von fich felbst, es fen nun, daß er fich so gart fühlend glauben tann, um einen Bezug in der Ferne gu taften, oder fo icharffinnig, um nothwendige, aber boch ungemiffe Berknüpfungen gewahr zu werden. Oliviens Lachen blieb auch fein Beheimniß; fie gestand, daß es ihr febr luftig vorgekommen, mich biegmal geputt und wohl ausstaffirt zu feben: Friederite bingegen fand es vortheilhaft, eine folche Erscheinung mir nicht als Eitelkeit auszulegen, vielmehr ben Bunich, ihr zu gefallen, barin zu erbliden.

Früh bei Zeiten rief mich Friederike zum Spazierengehen; Mutter und Schwester waren beschäftigt, alles zum Empsang mehrerer Gäste vorzubereiten. Ich genoß an der Seite des lieben Mädchens der herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie uns der unschährere Hebel vergegenwärtigt hat. Sie schilderte mir die erwartete Gesellschaft und bat mich, ihr beizustehen, daß alle Bergnügungen wo möglich gemeinsam und in einer gewissen Ordnung möchten genossen werden.

Gewöhnlich, sagte sie, zerftreut man fich einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhin gekoftet, so daß zulest für den einen Theil nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreifen, und für den andern, im Tanze sich auszurasen.

Bir entwarfen bemnach unsern Blan, was vor und nach Tische geschehen sollte, machten einander wechselseitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und verzgnügt, als uns die Glode nach der Kirche rief, wo ich benn an ihrer Seite eine etwas trodene Predigt des Baters nicht zu lang sand.

Beitverkürzend ist immer die Nähe der Geliebten, doch verging mir diese Stunde auch unter besonderm Nachdenken. Cyc. (Ich wiederholte mir die Borzüge, die sie so eben aufs freieste vor mir entwidelte: besonnene Heiterkeit, Naivetät mit Besvoußsehn, Frohsun mit Boraußsehen, Eigenschaften, die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammensanden und ihr Neußeres garlhold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Heiterleit eher Cintrag thaten.

V Seitbem jenes leidenschaftliche Mädden meine Lippen verwünscht und geheiligt — denn jede Weihe enthält ja beis des — hatte ich mich, abergläubisch genug, in Acht genommen, irgend ein Mädchen zu tuffen, weil ich solches auf eine unerhörte geistige Weise zu beschädigen fürchtete. Ich überwand daher jede Lüsternheit, durch die sich der Ilngling gedrungen fühlt, diese viel oder wenig sagende Gunst einem reizenden Mädchen abzugewinnen. Aber selbst in der sittigsten Gesellschaft erwartete mich eine Löstige Prüfung. Sehn jene mehr oder minder geistreichen, sogenannten kleinen Spiele, durch welche ein munterer jugendlicher Kreis gesammelt und vereinigt wird, sind großentheils auf Pfänder gegründet, bei deren Einforderung die Kusse Leinen

7 - 4. fr

Two one 1511:

pigitized by Googl

unbedeutenden Losewerth haben. 3ch hatte mir nun ein- für allemal vorgenommen, nicht zu füffen, und wie uns irgend ein Mangel oder hinderniß ju Thatigfeiten aufregt, zu benen man sich sonst nicht hingeneigt hätte, so bot ich alles auf, was an mir von Talent und humor war, mich durchjuwinden und dabei vor der Gefellschaft und für die Befellschaft eber zu gewinnen als zu verlieren. Benn zu Einlösung eines Pfandes ein Bers verlangt werden sollte, so richtete man die Forberung meift an mich. Run war ich immer vorbereitet, und mußte bei folcher Gelegenheit etwas jum Lobe der Wirthin, oder eines Frauenzimmers, die fich am artigften gegen mich erwiesen hatte, vorzubringen. Traf es fich, daß mir allenfalls ein Ruß auferlegt wurde, fo suchte ich mich mit einer Wendung berauszuziehen, mit ber man gleichfalls zufrieden mar; und ba ich Beit gehabt hatte, vorher darüber pachzydenken, so fehlte es mir nicht an mannichfaltigen Bierlichkeiten; boch gelangen bie aus bem Stegreife immer am beften.

Als wir nach House tamen, schwirrten die von mehrern Seiten angekommenen Gäste schon lustig durch einander, dis Friederike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schönen Blaze lud und führte. Dort sand man eine reichliche Collation und wollte mit geselligen Spielen die Stunde des Mittagsessens erwarten. Hier wußte ich, in Emstimmung mit Friederiken, ob sie gleich mein Geheimniß nicht ahnte, Spiele ohne Pfänder und Pfänderlösungen ohne Kusse zu bereiten und durchzusühren.

Meine Kunftfertigfeit und Gewandtheit war um so nöthiger, als die mir sonst ganz fremde Gesellschaft geschwind ein Berbältniß zwischen mir und dem lieben Madden mochte geahnt haben, und sich nun schallhaft alle Mube gab, mir dasjenige aufzudringen, was ich beimilich zu vermeiden suchte.

Denn bemerkt man in solchen Cirkeln eine angehende Reigung junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen ober näher zusammenzubringen, eben so wie man in der Folge, wenn sich eine Leidenschaft erklärt hat, bemüht ist, sie wieder aus einander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen ganz gleichgültig ist, ob er nutt oder schadet, wenn er nur unterhalten wird.

Ich konnte mit einiger Aufmerksamkeit an diesem Morgen Friederikens ganzes Wesen gewahr werden, dergestalt daß sie mir für die ganze Zeit immer dieselbe blieb. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichteten Grüße der Bauern gaben zu verstehen, daß sie ihnen wohlthätig sen und ihr Behagen errege. Zu Hause stand die Aeltere der Mutter bei; alles, was körperliche Anstrengung ersorderte, ward nicht von Friederiken verlangt; man schonte sie, wie man sagte, ihrer Brust wegen.

Es giebt Frauenspersonen, die uns im Zimmer besonders wohl gefallen, andere, die sich besser im Freien ausnehmen; Friederike gehörte zu den lettern. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpsad hindewegte; die Anmuth ihres Vetragens schien mit der beblümten Erde, und die unverwüsstliche Heiterteit ihres Antliges mit dem blauen himmel zu wetteisern. Diesen erquicklichen Aether, der sie umgab, brachte sie auch mit nach hause, und es ließ sich bald bemerken, daß sie Verwirzungen auszugleichen und die Eindrücke kleiner uns angenehmer Jufälligkeiten leicht wegzulöschen verstand.

Die reinste Freude, die man an einer geliebten Berson finden kann, ist die, zu sehen, daß sie andere erfreut. Friesberikens Betragen in der Gesellschaft war allgemein wohlt thatig. Auf Spaziergangen schwebte sie, ein belebender Geist, hin und wieder, und wußte die Luden auszufüllen, welche

80,11.01-



bie und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon gerühmt, und am allerzierlichsten war sie, wenn sie lief. So wie das Reh seine Bestimmung ganz zu erfüllen scheint, wenn es leicht über die keimenden Saaten wegsliegt, so schien auch sie ihre Art und Beise am deutlichsten auszudrücken, wenn sie etwas Bergessens zu holen, etwas Verlorenes zu suchen, ein entserntes Baar herzbeizurusen, etwas Nothwendiges zu westellen, über Rain und Matten leichten Laufes hineilte. Dabei kam sig niemals außer Athem, und blieb völlig im Gleichzewicht; daher mußte die allzugroße Sorge der Eltern für ihre Brust manchem übertrieben scheinen.

Der Bater, ber uns manchmal durch Wiesen und Felder begleitete, war öfters nicht gunftig gepaart. Ich gesellte mich beshalb zu ihm, und er versehlte nicht, sein Lieblingsthema wieder anzustimmen und mich von dem vorgeschlagenen Bau des Pfarrhauses umständlich zu unterhalten. Er beklagte sich besonders, daß er die sorgfältig gesertigten Risse nicht wieder erhalten könne, um darüber nachzudenken und eine und die andere Berbesserung zu überlegen. Ich erwiederte darauf, ses seh leicht, sie zu ersehen, und erbot mich zu Fertigung eines Grundrisses, auf welchen doch vorerst alles ankomme. Er war es wohl zufrieden, und bei der nöthigen Ausmessung sollte der Schulmeister an die Hand gehen, welchen aufzuregen er denn auch sogleich forteilte, damit ja der Fuß- und Zollstab morgen früh bereit wäre.

Ms er hinwegegangen war, sagte Friederike: Sie sinderecht gut, die schwache Seite des lieben Baters zu begen, und nicht wie die andern, die dieses Gespräch schon übers drüssig sind, ihn zu meiden oder davon abzubrechen. Freilich muß ich Ihnen bekennen, daß wir übrigen den Bau nicht wünschen; er würde der Gemeine zu hoch zu stehen kommen

Smir all shalls

und uns auch. Neues Haus, neues Hausgerathe! Unsern Gasten wurde es bei uns nicht wohler sepn; sie sind nun einmal das alte Gebäude gewohnt. hier können wir sie reichlich bewirthen; dort fänden wir uns in einem weitern Raume beengt. So steht die Sache; aber unterlassen Sie nicht, gefällig zu seyn! ich danke es Ihnen von herzen.

Ein anderes Frauenzimmer, das sich zu uns gesellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friederike solche gelesen habe. Sie verneinte es; denn sie hatte überhaupt wenig afgelesen: sie war in einem heitern sikklichen Lebensgenuß aufgewachsen und demgemäß gebildet. Ich hatte den Wake sielt auf der Zunge, allein ich wagte nicht ihr ihn anzubieten; die Aehnlichkeit der Zustände war zu auffallend und zu bedeutend.

Ich lese sehr gern Romane, sagte sie; man Andet darin so hübsche Leute, denen man wohl ähnlich sehen möchte.

Die Ausmessung des hauses geschab des andern Morgens. Sie ging ziemlich langsam von Statten, da ich in solchen Künsten so wenig gewandt war als der Schulmeister. Endlich kam ein leidlicher Entwurf zu Stande. Der gute Vater sagte mir seine Absicht, und war nicht unzufrieden, als ich Urlaub nahm, um den Riß in der Stadt mit mehr Bequemlichkeit zu versertigen. Friederike entließ mich froh; sie war von meiner Neigung überzeugt, wie ich von der ihrigen, und die sechs Stunden schienen keine Entsernung mehr. Es war so leicht, mit der Diligence nach Drusenheim zu sahren und sich durch dieses Fuhrwert so wie durch ordentliche und außerzordentliche Boten in Verbindung zu erhalten, wobei George den Spediteur machen sollte.

In der Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in den frühesten Stunden — denn an langen Schlaf war nicht mehr zu denken — mit dem Risse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschickt und ein kurzes freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Antwort, und erfreute mich ihrer leichten, hübschen, herzlichen Hand. Ebenso war Inhalt und Styl natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Eindruck, den sie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. Ich wiederholte mir die Vorzüge ihres holden Wesens nur gar zu gern, und nährte die Hossinung, sie bald und auf längere Zeit wiederzusehn.

o und auf langere Beit wiederzusehen. des braven Lehrers; er hatte mich durch jene Worte gur rechten Zeit so aus bem Grunde curirt, daß ich ihn und feine Rranten nicht leicht wiederzusehen Luft hatte. Der Briefwechsel mit Friederiken murbe lebhafter. Gie lub mich ein zu einen Tefte, wozu auch überrheinische Freunde kommen wurden; ich follte mich auf langere Beit einrichten. Ich that es, indem ich einen tüchtigen Mantelfact auf die Diligence padte, und in wenig Stunden befand ich mich in ihrer Nabe. 3ch traf eine große und luftige Gefellichaft, nabm ben Bater bei Seite, überreichte ihm ben Rif, über ben er große Freude bezeigte; ich besprach mit ibm, was ich bei ber Ausarbeitung gebacht hatte; er mar außer fich vor Bergnugen, besonders lobte er die Reinlichfeit ber Zeichnung: die hatte ich von Jugend auf geubt und mir dießmal auf bem iconften Bapier noch befondere Mübe gegeben. Allein biefes Bergnugen murbe unferm guten Birthe gar balb verfummert, da er gegen meinen Rath, in der Freude feines Bergens, ben Rig ber Gefellichaft vorlegte. Beit entfernt, daran die ermunichte Theilnahme ju augern, achteten die einen biese toftliche Arbeit gar nicht; andere, die etwas von ber Sache zu versteben glaubten, machten es noch schlimmer, fie tadelten den Entwurf als nicht funftgerecht, und als ber

Alte einen Augenblick nicht aufmerkte, bendhabten sie diese saubern Blatter als Brouillons, und einer, zog, mit harten Bleistiftstrichen seine Verbesserungsvorschlage bergestalt berb über das zarte Bapier, daß an Wiederherstellung der ersten Reinheit nicht zu denken war.

Den höchst verbrießlichen Mann, dem sein Vergnügen so schmählich bereitelt worden, vermochte ich taum zu trösten, so sehr ich ihn auch versicherte, daß ich sie selbst nur für Entwürse gehalten, worüber wir sprechen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten. Er ging dem allem ungeachtet höchst verdrießlich weg, und Friederike dankte mir für die Ausmerksamkeit gegen den Bater eben so sehr als für die Geduld bei der Unart der Mitgaste.

Ich aber kannte keinen Schmerz noch Verdruß in ihrer Nähe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziemlich lärmenzen Freunden, die ein alter Herr noch zu überdieten trachtete, und noch wunderlicheres Zeug angab, als sie ausübten. Man hatte schon beim Frühstüd den Wein nicht gespart; bei einem sehr wohl besetzen Mittagstische ließ man sich's an keinem Genuß ermangeln und allen schmeckte es, nach der angreisenzen Leidesübung bei ziemlicher Wärme, um so besser, und wenn der alte Amsmann des Guten ein wenig zu viel gesthan hatte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben.

Ich war granzentos glücklich an Friederikens Seite: gessprächig, luftig, geistreich, vorlaut, und doch durch Gefühl, Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt; sie in gleichem Falle, offen, heiter, theilnehmend und mittheilend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu leben und lebten bloß wechselsseitig für uns.

Nach Tische suchte man ben Schatten; gesellschaftliche Spiele wurden vorgenommen und Bfanderspiele kamen an die Neihe. Bei Lösung, der Pfander ging alles jeder Art ins übertriebene! Geberben, die man verlangte, Handlungen, die man ausüben, Aufgaben, die man lösen sollte, alles zeigte von einer verwegenen Lust, die leine Gränzen tennt. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwank, Friederike glänzte durch manchen neckschen Einfall; sie erschien mir lieblicher als je: alle hypochondrischen, abergläubischen Grillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte recht herzlich zu kuffen, versäumte ich's nicht, und noch weniger verssagte ich mir die Wiederholung dieser Freude.

Die Hoffnung der Gesellschaft auf Musik wurde endlich befriedigt; sie ließ sich hören und alles eilte zum Tanz. Die Allemanden, das Walzen und Dreben war Anfang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Rationaltanz aufgewachsen; auch ich machte meinen geheimen Lehrmeisterinnen Ehre genug, und Friederike, welche tanzte, wie sie ging sprang und lief, war sehr erfreut, an mir einen geübten Vartner zu sinden. Wir hielten meist zusammen, mußten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht weiter sortzurasen. Wir entschädigten uns durch einen einsamen Spaziergang hand in hand, und an jenem stillen Blaze durch die herzlichste Umarmung und die treulichste Verssicherung, daß wir uns von Grund aus liebten.

Aeltere Personen, die vom Spiel aufgestanden waren, zogen uns mit sich fort. Bei der Abendcollation kam man eben so wenig zu sich selbst: es ward die tief in die Nacht getanzt, und an Gesundheiten so wie an andern Ausmunterungen zum Trinken fehlte es so wenig als am Mittag.

Ich hatte taum einige Stunden sehr tief geschlafen, als ein erhiptes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich ausweckte. In solchen Stunden und Lagen ift es, wo die Sorge, die

Reue den wehrlos hingestreckten Menschen zu überfallen pflegen. Meine Einbildungskraft stellte mir zugleich die lebhaftesten Bilder dar. Ich sehe Lucinden, wie sie, nach dem heftigen Kusse leidenschaftlich von mir zurücktritt, mit glübender Wange, mit sunkelnden Augen jene Verwünschung ausspricht, wodurch nur ihre Schwester bedroht werden soll, und wodurch sie unwissend Fremde, Schuldlose bedroht. Ich sehe Friederiken gegen ihr überstehen, erstarrt vor dem Anblick, bleich, und die Folgen jener Verwünschung fühlend, von der sie nichts weiß. Ich sinde mich in der Mitte, so wenig im Stande, die geistigen Birkungen jenes Abentheuers abzulehnen, als jenen Unglüd weissagenden Kuß zu vermeiden. Die zarte Gesundheit Friederikens schien den gedrohten Unsall zu beschleunigen, und nun kam mir ihre Liebe zu mir recht unselig vor; ich wünschte über alle Berge zu seyn.

Was aber noch Schmerzlicheres für mich im hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Ein gewisser Dünkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Lippen, geweiht oder verwünscht, kamen mir bedeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt, indem ich mir manche unschuldige Freude versagte, theils um jenen magischen Borzug zu bewahren, theils um ein harmloses Wesen nicht zu verletzen, wenn ich ibn aufgäbe.

Runmehr aber war alles verloren und unwiederbringlich: ich war in einen gemeinen Zustand zurückgekehrt, ich glaubte, das liebste Wesen verlett, ihr unwiederbringlich geschadet zu haben; und so war jene Verwünschung, anstatt daß ich sie hätte loswerden sollen, von meinen Lippen in mein eigenes herz zurückgeschlagen.

Das alles raf'te zusammen in meinem burch Liebe und Leidenschaft, Wein und Tanz aufgeregten Blute, verwirrte

Soethe, aus meinem Leben. II.

2

mein Denken, peinigte mein Gefühl, so daß ich, besonders im Gegensat mit den gestrigen behaglichen Freuden, mich in einer Berzweislung fühlte, die ohne Grenzen schien. Slücklicherweise blickte durch eine Spalte im Laden das Tageslicht mich an, und alle Mächte der Nacht überwindend, stellte mich die hervortretende Sonne wieder auf meine Füße; ich war bald im Freien und schnell erquickt, wo nicht hergestellt.

Der Aberglaube, so wie manches andere Bahnen, verliert febr leicht an feiner Gewalt, wenn er, ftatt unferer Citelfeit ju fomeicheln, ihr in ben Beg tritt, und biefem garten Befen eine bofe Stunde machen will; wir feben alsbann recht gut, bag wir ihn loswerden konnen, fobalb wir wollen; wir entsagen ihm um so leichter, je mehr alles, was wir ihm entziehen, ju unserm Bortheil gereicht. Der Unblid Friederikens, das Gefühl ihrer Liebe, die Beiterkeit der Umgebung, alles machte mir Borwurfe, bag ich in ber Mitte ber gludlichsten Tage so traurige Rachtvögel bei mir beberbergen mögen; ich glaubte fie auf ewig verscheucht zu baben. Des lieben Madchens immer mehr annahernbes zutrauliches Betragen machte mich durch und durch froh, und ich fand mich recht gludlich, daß fie mir biegmal beim Abichied öffent= lich, wie andern Freunden und Berwandten, einen Kuß gab .}~ In der Stadt erwarteten mich gar manche Geschäfte und Berftreuungen, aus benen ich mich oft burch einen jest regelmäßig eingeleiteten Briefwechsel mit meiner Geliebten zu ihr fammelte. Auch in Briefen blieb fie immer biefelbe; fie mochte etwas Reues erzählen ober auf bekannte Begebenbeiten anspielen, leicht schilbern, vorübergebend reflectiren, immer war es, als wenn fie auch mit ber Feber, gebend, tommend, laufend, springend, so leicht auftrate als ficher. Auch ich schrieb sehr gern an fie: benn die Bergegenwär: tigung ihrer Borzuge vermehrte meine Reigung auch in ber

Fusic:

١

Abwesenheit, so daß diese Unterhaltung einer persönlichen wenig nachgab, ja in der Folge mir sogar angenehmer, theurer wurde.

Denn jener Aberglaube batte völlig weichen muffen. Er grundete fich gwar auf Ginbrude fruberer Jahre, allein ber Geist bes Tags, bas Rasche ber Jugend, ber Umgang mit kalten, verständigen Männern, alles war ihm ungunftig, fo daß sich nicht leicht jemand in meiner ganzen Umgebung aefunden batte, bem nicht ein Bekenntniß meiner Grille volltommen lächerlich gewesen ware. Allein bas Schlimmfte war, baß jener Bahn, indem er flob, eine mahre Betrachtung über ben Buftand zurudließ, in welchem sich immer junge Leute befinden, beren fruhzeitige Reigungen fich teinen bauerhaften Erfolg versprechen durfen. Go wenig mar mir geholfen, den Jrrthum loszusenn, daß Berftand und Ueberlegung mir nur noch schlimmer in diefem Falle mitspielten. Meine Leidenschaft wuchs, je mehr ich ben Werth bes trefflichen Madchens fennen lernte, und bie Zeit rudte beran, ba ich so viel Liebes und Gutes vielleicht auf immer perlieren follte.

Wir hatten eine Zeit lang zusammen still und anmuthig fortgelebt, als Freund Weyland die Schalkheit beging, den Landpriester von Wakefield nach Sesenheim mitzubringen und mir ihn, da vom Vorlesen die Rede war, unvermuthet zu überreichen, als hätte es weiter gar nichts zu sagen. Ich wußte mich zu saffen, und las so heiter und freimüthig, als ich nur konnte. Auch die Gesichter meiner Zuhörer erheiterten sich sogleich, und es schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals zu einer Vergleichung genöthigt zu seyn. Hatten sie zu Raimund und Melusinen komische Gegenbilder gesunden, so erblickten sie hier sich selbst in einem Spiegel, der keineswegs verhählichte. Man gestand sich's

nicht ausbrücklich, aber man verläugnete es nicht, baß man sich unter Geistes und Gefühlsverwandten bewege.

Alle Menschen guter Art empfinden bei zunehmender Bildung, daß sie auf der Welt eine boppelte Rolle zu spielen haben, eine wirkliche und eine ideelle; und in diesem Gesühl ist der Grund alles Edeln aufzusuchen; was uns für eine wirkliche zugetheilt seh, ersahren wir nur allzweutlich; was die zweite betrifft, darüber können wir selten ins Klare kommen. Der Mensch mag seine höhere Bestimmung auf Erden oder im Himmel, in der Gegenwart oder in der Zukunst suchen, so bleibt er deßhalb doch innerlich einem emigen Schwanken, von außen einer immer störenden Einwirtung außgesetzt, dis er ein: für allemal den Entschluß faßt zu erklären, das Rechte, sep das, was ihm gemäß ist.

Unter die läßtichsten Bersuche sich etwas höheres anzubilden, sich einem höhern gleichzustellen, gehört wohl der jugendliche Trieb, sich mit Romansiguren zu vergleichen; er ist höchst unschuldig, und was man auch dagegen eifern mag, höchst unschäldich; er unterhält uns in Zeiten, wo wir vor langer Weile umkommen oder zu leidenschaftlicher Unterhaltung greifen müßten.

Wie oft wiederholt man nicht die Litanei vom Schaben der Romane! Und was ift es benn für ein Unglück, wenn ein artiges Mädchen, ein hübscher junger Mann sich an die Stelle der Person sett, der es besser und schlechter geht als ihm selbst? ift denn das dürgerliche Leben so viel werth, oder verschlingen die Bedürfnisse des Tags den Menschen so ganz, daß er jede schöne Forderung von sich ablesnen soll?

So find, als kleine Nebenzweige ber romantisch-poetischen Fictionen, die historisch-poetischen Taufnamen, die fich an die Stelle der heiligen, nicht selten zum Aergerniß der taufenden Geistlichen, in die deutsche Kirche eingedrungen, ohne Zweifel

anzusehen. Auch dieser Trieb, sein Kind durch einen wohlklingenden Namen, wenn er auch sonst nichts weiter hinter sich hätte, zu adeln ist löblich, und diese Berknüpfung einer eingebildeten Welt mit der wirklichen verbreitet sogar über das ganze Leben der Person einen anmuthigen Schimmer. Ein schönes Kind, welches wir mit Wohlgekallen Bertha nennen, würden wir zu beleidigen glauben, wenn wir es Urselblandine nennen sollten. Gewiß, einem gebildeten Menschen, geschweige denn einem Liebhaber, würde ein solcher Name auf den Lippen stoden. Der kalt und einseitig urtheilenden Melt ist nicht zu verargen, wenn sie alles, was phantastisch hervortritt, sur lächerlich und verwerslich achtet; der benkende Kenner der Menscheit aber muß es nach seinem Werthe zu würdigen wissen,

Für den Zustand der Liebenden an dem schönen Ufer des Rheins war diese Bergleichung, zu der sie ein Schalt genöthigt hatte, von den anmuthigsten Folgen. Man denkt nicht über sich, wenn man sich im Spiegel betrachtet, aber sich fühlt sich und läßt sich gelten. So ist es auch mit jenen moralischen Nachbildern, an denen man seine Sitten und Neigungen, seine Gewohnheiten und Eigenheiten wie im Schattenriß erkennt und mit brüderlicher Innigkeit zu fassen und zu umarmen strebt.

Die Gewohnheit, zusammen zu seyn, besestigte sich immer mehr; man wußte nicht anders, als daß ich diesem Kreise angehöre. Man ließ es geschehen und gehen, ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte? Und welche Eltern sinden sich nicht genöthigt, Töchter und Söhne in so schwebens den Zuständen eine Weile hinwalten zu lassen, bis sich etwas zufällig fürs Leben bestätigt, besser, als es ein lange anges legter Plan hätte hervordringen können!

Man glaubte fowohl auf Friederikens Gefinnungen als

auch auf meine Rechtlichkeit, für die man wegen jenes munberlichen Enthaltens felbst von unschuldigen Liebkofungen ein gunftiges Borurtheil gefaßt hatte, völlig vertrauen ju tonnen. Man ließ uns unbeachtet, wie es überhaupt bort und bamals Sitte mar, und es hing von uns ab, in fleinerer oder größerer Gesellschaft die Gegend zu burchstreifen und die Freunde der Nachbarschaft zu befuchen. Dieffeits und jenfeits bes Rheins, in Sagenau, Fort-Louis, Bhilippsburg, ber Ortenau, fand ich die Bersonen gerftreut, die ich in Sesenheim vereinigt gefeben, jeden bei sich als freundlichen Wirth, gaftfrei und jo gern Ruche und Reller als Garten und Beinberge, ja die gange Gegend aufschließend. Die Abeininseln maren benn auch öfters ein Biel unferer Bafferfahrten. Dort brachten wir ohne Barmherzigkeit bie fühlen Bewohner bes flaren Rheines in den Reffel, auf den Roft, in bas fiedende Fett, und batten uns bier in ben traulichen Fischerhütten vielleicht mehr als billig angesiedelt, hatten uns nicht die entseslichen Rheinschnaken nach einigen Stunden wieder weggetrieben. Ueber diefe unerträgliche Störung einer ber fconften Luftpartien, wo fonft alles gludte, wo die Reigung der Liebenben mit bem auten Erfolge bes Unternehmens nur zu machsen schien, brach ich wirklich, als wir zu frub, ungeschickt und ungelegen nach Saufe tamen, in Gegenwart bes guten geistlichen Baters in gottesläfterliche Reden aus und verficherte, baß diese Schnaken allein mich von bem Gebanken abbringen tonnten, als habe ein auter und weiser Gott die Welt erschaffen. Der alte fromme herr rief mich bagegen ernstlich jur Ordnung und verständigte mich, daß biefe Muden und anderes Ungeziefer erft nach bem Falle unferer erften Eltern entstanden, oder wenn beren im Baradiese gewesen, daselbst nur angenehm gesummt und nicht gestochen batten. Ich fühlte mich zwar sogleich befanftigt: benn ein Borniger ift wohl zu July 1

begütigen, wenn es uns glückt, ihn zum Lächeln zu bringen; ich versicherte jedoch, es habe des Engels mit dem flammens den Schwerte gar nicht bedurft, um das fündige Chepaar aus dem Gavten zu treiben; er müsse mir vorzustellen, daß dieß durch große Schnaken des Tigris und Euphrat geschen sey. Und so hatte ich ihn wieder zum Lachen gebracht; denn der gute Mann verstand Spaß, oder ließ ihn wenigstens vorübergehen.

Ernfthafter jedoch und bergerhebender mar ber Genuß ber Tags: und Jahrszeiten in biefem berrlichen Lande. burfte fich nur ber Begenwart hingeben, um biefe Alarheit bes reinen himmels, biefen Glang ber reichen Erbe, biefe lauen Abende, biefe marmen Rachte an ber Seite ber Geliebten oder in ihrer Rabe ju genießen. Monate lang begludten uns reine atherische Morgen, wo ber himmel fic in feiner gangen Pracht wies, indem er bie Erbe mit überfluffigem Thau getrankt batte; und bamit biefes Schauspiel nicht zu einfach werbe, thurmten fich oft Wolfen über bie entfernten Berge balb in biefer, bald in jener Gegenb. Sie ftanden Tage, ja Dochen lang, ohne ben reinen himmel zu truben, und felbst die vorübergebenden Gewitter erquidten bas Land und verherrlichten das Brun, das icon wieder im Connenichein glanzte, ebe es noch abtrodnen tonnte. Der boppelte Regenbogen, zweifarbige Saume eines bunkelgrauen, beinabe ichwarzen himmlischen Banbstreifens waren berrlicher, farbiger, entschiedener, aber auch flüchtiger, als ich fie irgend beobachtet.

Unter diesen Umgebungen trat unversehens die Luft zu bichten, die ich lange nicht gefühlt hatte, wieder hervor. Ich legte für Friederiken manche Lieder bekannten Melodien unter: sie hätten ein artiges Bändchen gegeben; wenige davon sind übrig geblieben, man wird sie leicht aus meinen übrigen heraussinden.

reserve un l'imposse de Google

stac Whole is

White = contin

10000 1 TO

• Ja ich meiner wunderlichen Studien und übrigen Berhältniffe wegen boch öfters nach ber Stadt zurudzukehren genöthigt war, so entsprang baburch für unsere Reigung ein neues Leben, das uns vor allem Unangenehmen bewahrte, was an folde tleine Liebeshandel als verbriegliche Folge fich gewöhnlich ju ichließen pflegt. Entfernt von mir, arbeitete fie für mich und bachte auf irgend eine neue Unterhaltung, wenn ich zurudtame; entfernt von ihr, beschäftigte ich mich für fie, um durch eine neue Gabe, einen neuen Ginfall ibr wieber neu ju fenn. Gemalte Bander waren damals eben erst Mode geworben; ich malte ihr gleich ein paar Stude und sendete fie mit einem kleinen Gedicht voraus, ba ich dießmal langer, als ich gebacht, gusbleiben mußte. auch die dem Bater gethane Bujage eines neuen und ausgearbeiteten Bauriffes noch über Berfprechen zu halten, beredete ich einen jungen Bauberständigen, ftatt meiner gu arbeiten. Dieser hatte so viel Luft an ber Aufgabe als Gefälligkeit gegen mich, und ward noch mehr durch die Hoffnung eines guten Empfangs in einer fo angenehmen Familie belebt. Er verfertigte Grundrif, Aufriß und Durchfchnitt bes hauses; hof und Garten war nicht vergeffen; auch ein betaillirter, aber febr mäßiger Unschlag mar bingugefügt, um die Möglichkeit der Ausführung eines weitläufigen und toftspieligen Unternehmens als leicht und thulich vorzuspiegeln.

Diese Zeugnisse unserer freundschaftlichen Bemühungen verschafften uns den liebreichsten Empfang; und da der gute Bater sah, daß wir den besten Willen hatten, ihm zu diesnen, so trat er mit noch einem Bunsche hervor: es war der, seine zwar hübsche, aber einsarbige Chaise mit Blumen und Zierrathen stäffirt zu sehen. Wir ließen uns bereitwillig sinden. Farben, Binsel und sonstige Bedürsnisse wurden von den Krämern und Apothetern der nächsten Städte herbeigeholt.

Damit es aber auch an einem Bakefieldschen Riftingen nicht fehlen möchte, so bemerkten wir nur erst, als alles auf das fleißigste und bunteste gemalt war, daß wir einen falschen Firniß genommen hatten, der nicht trocknen wollte: Sonnenschein und Zugluft, reines und seuchtes Better, nichts wollte, fruchten. Man mußte sich indessen eines alten Rumpellastens bedienen, und es blieb uns nichts übrig, als die Berzierung mit mehr Mühe wieder abzureiben, als wir sie aufgemalt hatten. Die Unlust bei dieser Arbeit verzgrößerte sich noch, als uns die Mäden um himmels willen baten, langsam und vorsichtig zu versahren, um den Grund zu schnen: welcher denn doch nach dieser Operation zu seinem ursprünglichen Glanze nicht wieder zurückzubringen war.

Durch solche unangenehme kleine Zwischenfälligkeiten wurden wir jedoch so wenig als Dr. Brimrose und seine liebens-würdige Familie in unserm heitern Leben gestört; denn es begegnete manches unerwartete Glück, sowohl uns als auch Freunden und Nachbarn; Höcketen und Kindtaufen, Richetung eines Gedäudes, Erdschaft, Lotteriegewinn wurden wechselseitig verkündigt und mitgenossen. Wir trugen alle Freude, wie ein Gemeingut, zusammen und wußten sie durch Geist und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste- und leptemal, daß ich mich in Familien, in geselligen Kreisen besand gerade im Augenblicke ihrer höchsten Blüthe; und wenn ich mir schmeineln darf, etwas zu dem Glanz solcher Spochen bestgetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwerfen, daß solche Zeiten uns eben deßhalb schneller vorüberz geeilt und früher verschwunden.

Nun sollte aber unsere Liebe noch eine sonderbare Brüfung ausstehen. Ich will es Prüfung nennen, obgleich dieß nicht das rechte Wort ist. Die ländliche Familie, der ich befreundet war, hatte verwandte Häuser in der Stadt, von gutem Ansehen und Auf und in behaglichen Bermögensumständen. Die jungen Städter waren öfters in Sesenbeim. Die ältern Personen, Mütter und Tanten, weniger Beweglich, hörten so mancherlei von dem dortigen Leben, von der wachsenden Annuth der Töchter, selbst von meinem Einsluß, daß sie mich erst wollten kennen lernen, und nachbem ich sie öfters besucht und auch bei ihnen wohl empfangen war, uns auch alle einmal beisammen zu sehen verlangten, zumal als sie jenen auch eine freundliche Gegenaufnahme schuldig zu sehn glaubten.

Lange ward hierüber bin und ber gehandelt. Die Mutter konnte fich ichmer von ber Saushaltung trennen, Olivie batte einen Abicheu por ber Stadt, in die fie nicht pafte, Friederite feine Reigung babin; und fo verzogerte fich bie Sache, bis fie endlich badurch entschieden marb, baß es mir unmöglich fiel, innerhalb vierzehn Tagen aufs Land gu fommen, da man' fich benn lieber in ber Stadt und mit einigem Imange als gar nicht sehen wollte. Und so fand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf landlicher Scene ju feben gewohnt mar, beren Bilb mir nur auf einem Sintergrunde von ichmantenban Baumzweigen, bewealichen Bachen, nidenben Blumenwiesen und einem meilenweit freien Horizonte bisher erschien - ich fab fie nun zum erstenmal in städtischen, zwar weiten Zimmern, aber boch in ber Enge, in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren und Borcellanpuppen.

Das Berhältniß zu bem, was man liebt, ist so entschieden, daß die Umgebung wenig sagen will; aber daß
es die gehörige, natürliche, gewohnte Umgebung sep, dieß
verlangt das Gemüth. Bei meinem lebhasten Gesühl für
alles Gegenwärtige konnte ich mich nicht gleich in den Widerspruch des Augenblicks sinden. Das ausschiede, ruhig edle

Betragen ber Dutter paßte volltommen in Diefen Rreis, fie unterschied fich nicht von den übrigen Frauen; Olivie dagegen bewies sich ungeduldig, wie ein Fisch auf dem Strande. Wie fie mich fonst in bem Garten anrief ober auf bem Relbe bei Seite winkte, wenn sie mir etwas Besonderes zu fagen batte, so that sie auch hier, indem sie mich in, eine Fenstertiefe jog; fie that es mit Berlegenheit und ungeschicht. weil fie fühlte, baß es nicht, pafte, und es doch that. Sie hatte mir bas Unwichtigfte von ber Welt zu fagen, nichts als was ich schon wußte, daß es ihr entsetlich web sev. whe baß fie fich an ben Rhein, über ben Rhein, ja in bie Türkei muniche. Friederike bingegen mar in diefer Lage bochft merkwürdig. Gigentlich genommen paßte fie auch nicht hinein; aber dieß zeugte für ihren Charafter, daß fie, anftatt fich in biesen Zustand zu finden, unbewußt den Zustand nach fich nobelte. Die fie auf bem Lande mit ber Gefellichaft gebarte, jo that fie es auch bier. Jeden Augenblid mußte fie zu beleben. Ohne zu beunruhigen, feste fie alles in Bewegung und berubigte gerade baburch die Gefellichaft, die eigentlich nur von ber langen Beile beunruhigt wird. Sie erfüllte bamit volltommen ben Bunich ber ftabtischen Tanten, welche ja auch einmal, von ihrem Canapee aus, Beugen jener landlichen Spiele und Unterhaltungen fenn War biefes zur Genüge geschehen, fo wurde bie Barberobe, ber Schmud, und mas bie ftabtischen, Französisch gekleideten Richten besonders auszeichnete, betrachtet und ohne Reid bewundert. Auch mit mir machte Friederike fich's leicht, indem sie mich behandelte wie immer. Sie ichien mir feinen andern Borgug zu geben, als ben, baß fie ihr Begehren, ihre Buniche eber an mich als an einen andern richtete und mich badurch als ihren Diener anerkannte. for

Diese Dienerschaft nahm sie einen der folgenden Tage

dela filme en de cine

mit Buverficht in Unspruch, als fie mir vertraute, die Da= men munichten mich lefen zu boren.' Die Tochter der Saufes hatten viel bavon ergablt; benn in Sefenheim las ich mas und mann man's verlangte. Ich mar jogleich bereit, nur bat ich um Ruhe und Aufmerksamkeit auf mehrere Stunden. Dieß ging man ein, und ich las an einem Abend ben gangen hamlet ununterbrochen, in ben Ginn bes Stude einbringend, wie ich es nur vermochte, mit Lebhaftigkeit und Leibenschaft mich ausbrudent, wie es ber Jugend gegeben 3d erntete großen Beifall. Friederite hatte von Beit zu Zeit tief geathmet, und ihre Bangen eine fliegende Rothe überzogen. Diefe beiden Symptome eines bewegten gartlichen Bergens, bei icheinbarer Beiterkeit und Rube von außen, waren mir nicht unbekannt, und ber einzige Lohn, nach bem ich strebte. Gie fammelte ben Dant, bag fie mich veranlaßt hatte, mit Freuden ein, und versagte fich, nach ihrer zierlichen Weife, ben kleinen Stolz nicht, in mir und burch mich geglänzt zu haben.

Dieser Stadtbesuch sollte nicht lange dausen, aber die Abreise verzögerte sich. Friederike that das Ihrige zur gesselligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht sehlen; aber die reichen Gulfsausellen, die auf dem Lande so ergiebig sind, verstegten dato in der Stadt, und der Zustand ward um so peinlicher, als die ältere nach und nach ganz aus der Fassung kam. Die beiden Schwestern waren die einzigen in der Gesellschaft, welche sich deutsch trugen. Friederike hatte sich nicmals anderz gedacht, und glaubte überall so recht zu senn, sie derglich sich nicht; aber Olivien war es ganz unerträglich, so mägdehaft ausgezeichnet in dieser vornehm erscheinenden Gesellschaft einherzugehen. Auf dem Lande bemertte sie kaum die städtische Tracht an andern, sie verlangte sie nicht; in der Stadt konnte sie die ländliche nicht

75 1:36.

ertragen. Dieß alles, ju bem übrigen Geschide städtischer Frauenzimmer, zu ben hundert Rleinigkeiten einer ganz ents gegengesetten Umgebung, wühlte einige Tage fo in bem leidenschaftlichen Bufen, daß ich alle schmeichelnde Aufmertsamteit auf fie zu wenden batte, um fie, nach bem Bunfche Friederitens, zu begütigen. Ich fürchtete eine leibenschaftliche Scene: ich fab ben Augenblick, ba fie fich mir gu Füßen werfen und mich bei allem Beiligen beschwören werbe. fie aus diesem Zustande zu retten. Sie war himmlisch gut, wenn fie fich nach ihrer Beife behaben tonnte; aber ein folder Zwang feste fie gleich in Digbebagen und tonnte fie julest bis zur Berzweiflung treiben. Run fuchte ich ju Beschleunigen, was die Mutter mit Olivien wünschte und was Friederiten nicht zuwider war. Diefe im Gegenfage mit ihrer Schwefter zu loben, enthielt ich mich nicht; ich fagte ihr, wie fehr ich mich freue, fie unverändert und auch in diefen Umgebungen fo frei wie den Bogel auf den Zweis gen ju finden. Sie war artig genug ju erwiedern, bag ich ja ba fep; fie wolle weber hinaus noch berein, wenn ich bei ihr mare. Jrun

Endlich fab ich fie abfahren, und es fiel mir wie ein Stein vom Bergen: benn meine Empfindung hatte ben Buftand von Friederiken und Olivien getheilt; ich war zwar nicht leibenschaftlich geängstigt wie diese, aber ich fühlte mich boch teineswegs wie jene behaglich.

Da ich eigentlich nach Strafburg gegangen mar, um ju promoviren, jo geborte es freilich unter bie Unregelmagiateiten meines Lebens, bag ich ein folches Sauptgeschäft als eine Nebensache betrachtete. Die Sorge wegen bes Eramens hatte ich mir auf eine febr leichte Beife bei Seite geschafft; es mar nun aber auch an die Disputation ju benten: benn von Frankfurt abreisend batte ich meinem

forms:

Digitized by Google

Place to

18 2 20 200

Bater verfprochen und mir felbst fest vorgefest, eine folde zu schreiben. Es ist ber Fehler berjenigen, die manches, ja viel vermögen, daß fie fich alles zutrauen, und die Jugend muß fogar in diesem Falle fenn, bamit nur etwas aus ibr werbe. Eine Uebersicht ber Rechtswiffenschaft und ihres gangen Fachwerks hatte ich mir fo ziemlich verschafft; einzelne rechtliche Gegenstände intereffirten mich binlanglich, und ich glaubte, ba ich mir ben braven Lepfer zum Porbild genom= men hatte, mit meinem fleinen Menschenverstand ziemlich durchzukommen. Es zeigten fich große Bewegungen in ber Jurisprudeng; es follte mehr nach Billigfeit geurtheilt merben; alle Gewohnheiterechte fab man täglich gefährbet, und besonders dem Criminalmefen ftand eine große Beränderung Bas mich selbst betraf, so fühlte ich wohl, daß mir gur Ausfüllung jener Rechtstopit, die ich mir gemacht batte, unendlich vieles fehle; das eigentliche Wiffen ging mir ab, und keine innere Richtung brangte mich ju biefen Gegenständen. Auch mangelte ber Unftog von außen, ja mich hatte eine ganz andere Facultät mit fortgeriffen. Ueberhaupt, wenn ich Interesse finden follte, so mußte ich einer Sache irgend etwas abgewinnen, ich mußte etwas an ihr gemahr werden, das mir fruchtbar schien und Aussichten gab. So batte ich mir einige Materien wohl gemerkt, auch fogar barauf gesammelt, und nahm auch meine Collectaneen por, überlegte bas, mas ich behaupten, bas Schema, wonach ich die einzelnen Elemente ordnen wollte, nochmals, und arbeitete fo eine Zeit lang; allein ich war tlug genug, balb zu feben, daß ich nicht forttommen könne, und daß, um eine befondere Materie abzuhandeln, auch ein befonderer und lang anhaltender Fleiß erforderlich fen, ja daß man nicht einmal ein solches Besonderes mit Glud vollführen werde, wenn man nicht im ganzen wo nicht Meifter, boch wenigstens Altgefelle fep.

Die Freunde, benen ich meine Berlegenheit mittheilte, fanden mich lächerlich, weil man über Thefes eben fo aut, ja noch beffer als über einen Tractat bisputiren konne; in Strafburg fen bas gar nicht ungewöhnlich. Ich ließ mich ju einem folden Ausweg fehr geneigt finden, allein mein Bater, dem ich beghalb ichrieb, verlangte ein orbentliches Werk, das ich, wie er meinte, fehr wohl ausfertigen könnte, wenn ich nur wollte, und mir die gehörige Zeit bazu nahme. 3d war nun genöthigt, mich auf irgend ein Allgemeines zu merfen, und etwas ju mablen, bas mir geläufig mare. Die Rirchengeschichte war mir fast noch bekannter als die Weltgeschichte, und mich hatte von jeber ber Conflict, in welchem nich bie Rirche, ber öffentlich anerkannte Gottesbienft, nach amei Seiten bin befindet und immer befinden wird, bodlich intereffirt. Denn einmal liegt fie in ewigem Streit mit bem Staat, über den fie fich erheben, und fodann mit den Ginzelnen, die sie alle zu sich versammeln will. Der Staat von seiner Seite will ihr die Oberberrschaft nicht zugesteben. und die einzelnen widerseten fich ihrem 2mangerechte. Der Staat will alles ju öffentlichen, allgemeinen Ameden, ber einzelne ju bauslichen, berglichen, gemuthlichen. von Kindheit auf Zeuge folder Bewegungen gewesen, wo Die Geiftlichkeit es bald mit ihren Obern, bald mit ber Gemeinde verdarb. 3ch hatte mir baber in meinem jugendlichen Sinne festaefest, bag ber Staat, ber Gefetgeber bas Recht habe, einen Cultus zu bestimmen, nach welchem bie Beiftlichkeit lehren und fich benehmen folle, die Laien bingegen fich außerlich und öffentlich genau zu richten batten; übrigens sollte die Frage nicht fenn, mas jeder bei fich bente, fühle ober finne. Daburch glaubte ich alle Collisionen auf einmal gehoben ju baben. 3ch mablte begbalb ju meiner Disputation die erfte Salfte biefes Themas, daß namlich ber Befetgeber nicht allein berechtigt, fonbern verpflichtet fen, einen gemiffen Cultus festauseben, von welchem meber bie Beiftlichkeit noch die Laien fich lossagen durften. 3ch führte dieses Thema theils bistorisch, theils rasonnirend aus, indem ich zeigte, baß alle öffentlichen Religionen burch Beerführer. Ronige und machtige Manner eingeführt worben, ja baß Dieses sogar ber Kall mit ber Chriftlichen fen. Das Beispiel bes Brotestantismus lag ja gang nabe. Ich ging bei biefer Arbeit um fo tubner ju Berte, als ich fie eigentlich nur meinen Bater ju befriedigen fcrieb, und nichts febnlicher wünschte und hoffte, als bak fie bie Cenfur nicht paffiren 3d batte noch von Bebrifd ber eine unüberwindliche Abneigung, etwas von mir gebrudt ju feben, und mein Umgang mit Berber batte mir meine Ungulanglichteit nur allzudeutlich aufgebedt, ja ein gewiffes Diftrauen gegen mich felbst war baburch völlig zur Reife getommen.

Da ich diese Arbeit fast gang aus mir selbst schöpfte und bas Latein geläufig fprach und fcrieb, fo verfloß mir bie Beit, die ich auf die Abhandlung verwendete, febr ange-Die Sache hatte wenigstens einigen Grund; bie nebm. Darstellung mar, rednerisch genommen, nicht übel, bas Gange hatte eine ziemliche Rundung. Sobald ich bamit zu Rande war, ging ich fie mit einem guten Lateiner burch, ber, ob er gleich meinen Stpl im gangen nicht verbeffern tonnte, boch alle auffallenden Mängel mit leichter Sand vertilgte, fo bag etwas ju Stande tam, bas fich aufzeigen Eine reinliche Abschrift murde meinem Bater spaleich zugeschickt, welcher zwar nicht billigte, baß teiner von ben früher vorgenommenen Gegenständen ausgeführt worden feb. jedoch mit der Rühnheit des Unternehmens als ein völlig protestantisch Gefinnter wohl zufrieden mar. Dein Selt= fames wurde geduldet, meine Unftrengung gelobt, und er versprach sich von der Bekanntmachung dieses Werkdens eine vorzügliche Wirkung.

3d überreichte nun meine Sefte ber Facultat, und biefe betrug fich gludlicherweise fo tlug als artig. Der Decan, ein lebhafter, gescheibter Mann, fing mit vielen Lobeserhebungen meiner Arbeit an, ging bann gum Bebenklichen berfelben über, welches er nach und nach in ein Gefähr: liches zu vermandeln wußte, und damit folog, daß es nicht rathlich fenn möchte, diese Arbeit als akademische Differtation bekannt ju machen. Der Afpirant habe fich ber Facultat als einen bentenben jungen Mann gezeigt, von bem fie bas Befte hoffen burfe; fie wolle mich gern, um die Cache nicht aufzuhalten, über Thefes bisputiren laffen. 3d tonne ja in der Folge meine Abhandlung, wie fie vorliege ober weiter ausgearbeitet. Lateinisch ober in einer anbern Sprache berausgeben; bieg wurde mir, ale einem Bripatmann und Brotestanten, überall leicht werben, und ich batte mich bes Beifalls um befto reiner und allgemeiner alsbann ju erfreuen. Raum verbarg ich bem guten Manne, welchen Stein mir fein Bureben vom Bergen malgte; bei jedem neuen Argument, bas er vorbrachte, um mich burch feine Weigerung nicht zu betrüben ober zu erzurnen, ward es mir immer leichter im Gemuth und ihm julest auch, als ich gang unerwartet feinen Grunden nichts entgegenfeste, fie vielmehr höchst einleuchtend fand und versprach, mich in allem nach feinem Rath und nach feiner Unleitung ju benehmen. 3ch fette mich nun wieber mit meinem Repetenten gufammen. Thefes wurden ausgewählt und gedruckt, und die Disputation ging, unter Opposition meiner Tifchgenoffen, mit großer Luftigkeit, ja Leichtfertigkeit vorüber; ba mir benn meine alte Uebung, im Corrus Juris aufzuschlagen, gar febr zu Statten tam, und ich für einen wohlunterrichteten Menschen

3

gelten tonnte. Ein guter bertommlicher Schmaus befchloß bie Feierlichleit.

Mein Bater war inbessen sehr unzufrieden, daß dieses Berkchen nicht als Disputation ordentlich gedruckt worden war, weil er gehofft hatte, ich sollte bei meinem Sinzuge in Franksurt Ehre damit einlegen. Er wollte es daher besonders herausgegeben wissen; ich stellte ihm aber vor, daß die Materie, die nur stizzirt sen, kunftig weiter ausgeführt werden mußte. Er hob zu diesem Zwecke das Manuscript sorgfältig auf, und ich habe es nach mehreren Jahren noch unter seinen Papieren gesehen.

Meine Bromotion war am 6. August 1771 geschehen; ben Tag barauf ftarb Schöpflin im fünfundfiebzigften Auch ohne nabere Berührung batte berfelbe bedeutend auf mich eingewirft: benn vorzügliche mitlebende Manner find ben größern Sternen ju vergleichen, nach benen, fo lange fie nur über bem Borigont fteben, unfer Muge fich menbet, und fich gestärkt und gebildet fühlt, wenn es ihm vergonnt ift, folde Bolltommenheiten in fich aufzunehmen. Die freigebige Natur batte Schöpflin ein vortheilhaftes Meußeres verlieben, fclante Geftalt, freundliche Mugen, redfeligen Mund, eine burchaus angenehme Begenwart. Auch Beistesgaben ertheilte fie ihrem Liebling nicht färglich, und fein Glud war, ohne daß er sich mühjam angestrengt batte, die Folge angeborener und ruhig ausgebildeter Berdienste. Er geborte ju ben gludlichen Menschen, welche Bergangenheit und Gegenwart ju vereinigen geneigt find, bie bem Lebensintereffe bas biftorifche Wiffen anzuknüpfen verfteben. Im Babenichen geboren, in Bafel und Strafburg erzogen, geborte er bem paradiesischen Rheinthal ganz eigentlich an, als einem ausgebreiteten wohlgelegenen Baterlande. Auf biftorische und antiquarische Gegenstände bingewiesen, ergriff er

fie munter burch eine gludliche Borftellungetraft, und erhielt fie in fich burch bas bequemfte Gebachtniß. Lern: und lebr: begierig, wie er war, ging er einen gleich vorschreitenden Studien - und Lebensgang. Run emergirt und eminirt er bald ohne Unterbrechung irgend einer Art: er verbreitet fich mit Leichtigkeit in ber literarischen und burgerlichen Welt: benn hiftorifche Renntniffe reichen überall bin, und Leutfeligfeit foließt fich überall an. Er reif't burd Deutschland, Solland, Frantreich, Italien, tommt in Berührung mit allen Gelehrten seiner Beit; er unterhalt die Fürsten, und nur wenn burch feine lebhafte Rebfeligkeit bie Stunden ber Tafel, ber Audieng verlängert werben, ift er ben hofleuten laftig. Dagegen erwirbt er fich bas Bertrauen ber Staatsmanner, arbeitet für fie die grundlichsten Deductionen, und findet fo überall einen Schauplat für feine Talente. Man municht ibn an gar manchem Orte festzuhalten; allein er beharrt bei feiner Treue für Strafburg und ben Frangofischen Bof. Seine unverrudte beutsche Redlichkeit wird auch bort anerfannt, man foutt ibn fogar gegen ben machtigen Brator Rlinglin, ber ihn beimlich anfeindet. Gefellig und gesprächig von Ratur, verbreitet er fich, wie im Wiffen und Geschäften, so auch im Umgange, und man begriffe taum, wo er alle Reit bergenommen, wüßten wir nicht, daß eine Abneigung gegen bie Frauen ihn burch sein ganges Leben begleitet, wodurch er so manche Tage und Stunden gewann, welche von frauenhaft Gefinnten gludlich vergeudet werben.

Uebrigens gehört er auch als Autor bem gemeinen Wesen, und als Redner der Menge. Seine Brogramme, seine Reden und Anreden sind dem besondern Tag, der eintretenden Feierslichkeit gewidmet, ja sein großes Werk Alsatia illustrata gehört dem Leben an, indem er die Vergangenheit wieder hervorruft, verblichene Gestalten auffrischt, den behauenen,

ben gebilbeten Stein wieder belebt, erloschene, zerstüdte Inschriften zum zweitenmal vor die Augen, vor den Sinn des Lesers bringt. Auf solche Weise erfüllt seine Thätigkeit das Elsaß und die Nachbarschaft; in Baden und der Pfalz behält er dis ins höchste Alter einen ununterbrochenen Cinfluß; in Mannheim stiftet er die Akademie der Wissenschaften und erbält sich als Bräsident derselben bis an seinen Tod.

Genabert habe ich mich diesem vorzüglichen Ranne niemals als in einer Racht, ba wir ihm ein Fadelständchen brachten. Den mit Linden überwölbten Hof des alten Stiftgebäudes erfüllten unfere Bechfeuer mehr mit Rauch, als daß fie ihn erleuchtet batten. Rach geendigtem Mufikgerausch tam er berab und trat unter und; und bier mar er recht an feinem Blate. Der ichlant und wohl gewachsene beitere Greis ftand mit leichtem freiem Befen murbig por uns und hielt uns werth genug, eine wohlgebachte Rebe, ohne Spur von Awang und Bedantismus, väterlich liebevoll auszuiprechen, fo daß wir uns in dem Augenblick etwas bunkten, ba er uns wie die Könige und Fürsten behandelte, die er öffentlich anzureden fo oft berufen war. Wir ließen unfere Bufriedenheit überlaut vernehmen; Trompeten und Bautenicall erklang wiederholt, und bie allerliebste, boffnungsvolle atademifde Blebs verlor fich mit innigem Behagen nach Saufe.

Seine Schüler und Studienverwandten, Koch und Oberslin, fanden zu mir schon ein näheres Berbältniß. Meine Liebhaberei zu alterthümlichen Resten war leidenschaftlich. Sie ließen mich das Museum wiederholt betrachten, welches die Belege zu seinem großen Werke über Essa vielsach enthielt. Eben dieses Werk hatte ich erst nach jener Reise, wo ich noch Alterthümer an Ort und Stelle gefunden, näher kennen geslernt, und nunmehr vollkommen gesörbert, konnte ich mir, bei größern und kleinern Excursionen, das Rheinthal als

Römische Besitzung vergegenwärtigen und gar manchen Traum der Borzeit mir wachend ausmalen.

Raum hatte ich mir hierin einigermaaßen aufgeholfen, als mich Oberlin zu den Denkmalen der Mittelzeit hinwies und mit den daher noch übrigen Ruinen und Resten, Siegeln und Documenten bekannt machte, ja eine Relgung zu den sogenannten Minnesingern und Heldendichtern einzusstößen suchte. Diesem wackern Manne, so wie Herrn Koch, bin ich viel schuldig geworden; und wenn es ihrem Willen und Wunsche nach gegangen wäre, so hätte ich ihnen das Glück meines Lebens verdanken müssen. Damit verhielt es sich aber folgendergestalt.

Schöpflin, ber fich in ber bobern Sphare bes Staats: rechts zeitlebens bewegt batte und ben großen Ginfluß mohl fannte, welchen folche und verwandte Studien bei Sofen und in Cabinetten einem fabigen Ropfe ju verschaffen geeignet find, fublte eine unüberwindliche, ja ungerechte Abneigung gegen ben Buftand bes Civiliften, und hatte bie gleiche Befinnung ben Seinigen eingeflößt. Obgenannte beibe Manner, Freunde von Salzmann, hatten auf eine liebreiche Beife von mir Renntniß genommen. Das leibenschaftliche Ergreifen außerer Gegenstande, Die Darftellungsart, womit ich bie Borzüge berfelben berauszuheben und ihnen ein besonderes Intereffe zu verleiben mußte, ichatten fie bober als ich felbft. Meine geringe, ich tann wohl fagen, nothburftige Beichaf: tigung mit bem Civilrechte mar ihnen nicht unbemerkt geblieben; fie kannten mich genug, um zu wiffen, wie leicht ich bestimmbar fen; aus meiner Luft zum atademischen Leben batte ich auch tein Gebeimniß gemacht, und fie bachten mich baber für Beschichte, Staatsrecht, Rebetunft, erft nur im Borübergeben, bann aber entschiebener, ju erwerben. Straß: burg felbst bot Bortheile genug. Gine Aussicht auf die beutsche Canzlei in Bersailles, ber Borgang von Schöpflin, bessen Berbienst mir freilich unerreichbar schien, sollte zwar nicht zur Nachahmung, boch zur Nacheiferung reizen und vielleicht badurch ein ähnliches Talent zur Ausbildung gelangen, welches sowohl bem, der sich dessen rühmen dürste, ersprießlich, als andern, die es für sich zu gebrauchen dächten, nühlich sehn könnte. Diese meine Gönner, und Salzmann mit ihnen, legten auf mein Gedächtniß und auf meine Fähigsteit, den Sinn der Sprachen zu sassen, einen großen Werth, und suchten hauptsächlich dadurch ihre Absichten und Borsschläge zu motiviren.

Bie nun aus allem biefem nichts geworben, und wie es gekommen, daß ich wieder von der Französischen Seite auf die deutsche herübergetreten, gedenke ich hier zu entwickeln. Man erlaube mir, wie bisher, zum Uebergang einige allgemeine Betrachtungen.

Es sind wenige Biographien, welche einen reinen, ruhigen, steten Fortschritt des Individuums darstellen können. Unser Leben ist, wie das Ganze, in dem wir enthalten sind, auf eine unbegreisliche Beise aus Freiheit und Nothwendigkeit zussammengesett. Unser Wollen ist ein Borausverkunden dessen, was wir unter allen Umständen thun werden. Diese Umstände aber ergreisen uns auf ihre eigene Beise. Das Bas liegt in uns, das Wie hängt selten von uns ab, nach dem Warum dürsen wir nicht fragen, und deshalb verweis't man uns mit Recht auss Quia.

Die Französische Sprache war mir von Jugend auf lieb; ich hatte sie in einem bewegtern Leben und ein bewegteres Leben durch sie kennen gelernt. Sie war mir ohne Grammatik und Unterricht, durch Umgang und Uebung wie eine zweite Muttersprache zu eigen geworden. Nun wünschte ich mich berselben mit größerer Leichtigkeit zu bedienen und zog

Straßburg zum abermaligen alabemischen Ausenthalt andern hoben Schulen vor; aber leider sollte ich dort gerade das Umgekehrte von meinen Hoffnungen ersahren, und von dieser Sprache, diesen Sitten eher abs als ihnen zugewendet werden.

Die Franzosen, welche sich überhaupt eines guten Betragens besleißigen, sind gegen Fremde, die ihre Sprache zu reden ansangen, nachsichtig; sie werden niemanden über irgend einen Fehler auslachen oder ihn deshalb ohne Umsschweif tadeln. Da sie jedoch nicht wohl ertragen mögen, daß in ihrer Sprache gesündigt wird, so haben sie die Art, eben dasselbe, was man gesagt hat, mit einer andern Wendung zu wiederholen und gleichsam höslich zu beträftigen, sich dabei aber des eigentlichen Ausdrucks, den man hätte gebrauchen sollen, zu bedienen, und auf diese Weise den Versständigen und Ausmertsamen auf das Rechte und Gehörige zu führen.

So sehr man nun, wenn es einem Ernst ist, wenn man Selbstverläugnung genug hat, sich für einen Schüler zu geben, hierbei gewinnt und gefördert wird, so fühlt man sich doch immer einigermaaßen gedemüthigt, und da man doch auch um der Sache willen redet, oft allzusehr unterbrochen, ja abgelenkt, und man läßt ungeduldig das Gespräch fallen. Dieß begegnete besonders mir vor andern, indem ich immer etwas Interessantes zu sagen glaubte, dagegen aber auch etwas Bedeutendes vernehmen und nicht immer bloß auf den Ausdruck zurückgewiesen sehn wollte — ein Fall, der bei mir öfter eintrat, weil mein Französisch viel buntschediger war als das irgend eines andern Fremden. Bon Bedienten, Kammerdienern und Schildwachen, jungen und alten Schausspielern, theatralischen Liebhabern, Bauern und helden hatte ich mir die Redensarten, so wie die Accentuationen gemerkt,

und biefes Babylonische 3biom follte fich burch ein wunder: liches Ingrediens noch mehr verwirren, indem ich den Frangofifchen reformirten Geiftlichen gern guborte und ihre Rirchen um fo lieber besuchte, als ein sonntägiger Spaziergang nach Bodenbeim baburch nicht allein erlaubt, fondern geboten mar. Aber auch hiermit follte es noch nicht genug fenn: benn als ich in ben Junglingsjahren immer mehr auf die Deutschheit bes fechzehnten Sahrhunderts gewiesen ward, fo fchloß ich gar bald auch die Franzofen jener herrlichen Epoche in biefe Neigung mit ein. Montaiane, Ampot, Rabelais, Marot waren meine Freunde und erregten in mir Antheil und Bewunderung. Alle diese verschiedenen Elemente bewegten fich nun in meiner Rebe haotisch burch einander, fo daß für ben Buborer bie Intention über bem munderlichen Ausbrud meist verloren ging, ja daß ein gebildeter Franzose mich nicht mehr höflich zurechtweisen, sondern geradezu tabeln und schulmeistern mußte. Abermals ging es mir alfo bier wie vordem in Leipzig, nur daß ich mich dießmal nicht auf bas Recht meiner Batergegenb, so gut als andere Provinzen ibiotisch zu fprechen, gurudziehen konnte, fondern bier auf frembem Grund und Boben mich einmal bergebrachten Gefegen fügen follte.

Bielleicht hätten wir uns auch wohl hierin ergeben, wenn uns nicht ein boser Genius in die Ohren geraunt hätte, alle Bemühungen eines Fremden, Französisch zu reden, würden immer ohne Erfolg bleiben: denn ein geübtes Ohr höre den Deutschen, den Italianer, den Engländer unter seiner Französischen Maske gar wohl heraus; geduldet werde man, aber teineswegs in den Schooß der einzig sprachseligen Rirche ausgenommen.

Rur wenige Ausnahmen gab man zu. Man nannte uns einen Herrn von Grimm, aber felbst Schöpflin follte ben

Gipfel nicht erreicht haben. Sie ließen gelten, daß er frub bie Nothwendigfeit, fich volltommen Frangofisch auszudruden, mobl eingeseben; fie billigten seine Reigung, fich jedermann mitzutheilen, befonders aber bie Großen und Bornehmen gu unterhalten, lobten fogar, bag er auf bem Schauplat, wo er stand, die Landessprache zu der seinigen zu machen und fich möglichft zum Frangöfischen Gesellschafter und Rebner auszubilden gesucht. Bas bilft ihm aber bas Berläugnen feiner Muttersprache, bas Bemühen um eine frembe? Riemanbem tann er es recht machen. In ber Gefellichaft will man ibn eitel finden; als wenn fich jemand ohne Selbftgefühl und Selbstgefälligkeit andern mittbeilen möchte und tonnte! Sodann versichern bie feinen Belt: und Sprache tenner, er differire und bialogire mehr, als daß er eigentlich converfire: jenes warb als Erb: und Grundfehler ber Deutschen, biefes als die Cardinaltugend ber Frangosen allgemein anerkannt. Als öffentlichem Robner gebt es ibm nicht beffer: läßt er eine wohl ausgearbeitete Rede an den König ober die Fürsten bruden, fo paffen die Jesuiten auf, die ibm, als einem Brotestanten, gram find, und zeigen bas Unfrangöfische feiner Benbungen.

Anstatt uns nun hieran zu trösten und, als grünes Holz, daszienige zu ertragen, was dem dürren auslag, so ärgerte uns dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und überzeugen uns vielmehr an diesem auffallenden Beispiele, daß die Bemühung vergebens seh, den Franzosen durch die Sache genug zu thun, da sie an die äußern Bedingungen, unter welchen alles erscheinen soll, allzu genau gebunden sind. Wir sassen daher den umgekehrten Entschluß, die Französische Sprache gänzlich abzulehnen und uns mehr als. disher mit Gewalt und Ernst der Muttersprache zu widmen.

Auch bierzu fanden wir im Leben Gelegenheit und Theilnahme. Elfaß war noch nicht lange genug mit Frankreich verbunden, als daß nicht noch bei Alt und Jung eine liebevolle Anbanglichkeit an alte Berfaffung, Sitte, Sprache, Tracht follte übrig geblieben fepn. Wenn ber Uebermundene Die Balfte feines Dafepns nothgebrungen verliert, fo rechnet er sich's jur Schmach, die andere Salfte freiwillig aufzugeben: er halt baber am allem feft, mas ihm bie vergangene gute Beit gurudrufen und bie hoffnung ber Wiebertehr einer gludlichen Epoche nahren tann. Gar manche Einwohner von Strafburg bilbeten zwar abgesonderte, aber doch bem Sinne nach verbundene kleine Kreise, welche durch die vielen Unterthanen beutscher Fürsten, die unter Frangofischer Sobeit ansebnliche Streden Landes besaften, stets vermehrt und recrutirt wurden: benn Bater und Gobne bielten fich Studirens ober Beschäfts wegen langer ober furger in Strafburg auf.

Un unserm Tische ward gleichfalls nichts wie deutsch gessprochen. Salzmann drückte sich im Französischen mit vieler Leichtigkeit und Eleganz aus, war aber unstreitig dem Streben und der That nach ein vollkommener Deutscher; Lersen hätte man als Muster eines deutschen Jünglings aufstellen können; Weyer von Lindau schlenderte lieber auf gut deutsch, als daß er sich auf gut Französisch hätte zusammennehmen sollen, und wenn unter den übrigen auch mancher zu Gallischer Sprache und Sitte hinneigte, so ließen sie doch, so lange sie bei uns waren, den allgemeinen Ton auch über sich schalten und walten.

Bon der Sprache wendeten wir uns zu den Staatsvershältnissen. Zwar wissen wir von unserer Reichsversassung nicht viel Löbliches zu sagen; wir gaben zu, daß sie aus lauter gesetzlichen Wisbrauchen bestehe, erhoben uns aber um desto höher über die Französische gegenwärtige Versassung,

bie sich in lauter gesetzlosen Mißbrauchen verwirre, beren Regierung ihre Energie nur am falschen Orte sehen lasse und gestatten muffe, daß eine gänzliche Veränderung der Dinge schon in schwarzen Aussichten öffentlich prophezeit werde.

Blidten wir hingegen nach Norden, so leuchtete uns von dort Friedrich, der Bolarstern, ber, um den sich Deutschland, Europa, ja die Welt zu drehen schien. Sein Uebergewicht in allem offenbarte sich am stärksten, als in der Französischen Armee das Breußische Exercitium und sogar der Preußische Stock eingeführt werden sollte. Wir verziehen ihm übrigens seine Borliebe für eine fremde Sprache, da wir ja die Genugthuung empfanden, daß ihm seine Französischen Boeten, Bhilosophen und Literatoren Berdruß zu machen sortsuhren, und wiederholt erklärten, er sey nur als Eindringling anzussehen und zu behandeln.

Was uns aber von ben Franzosen gewaltiger als alles andere entfernte, mar die wiederholte unbofliche Behauptung. baß es ben Deutschen überhaupt, so wie bem nach Frangofis icher Cultur ftrebenben Ronige, an Gefdmad fehle. Ueber Diese Rebensart, die wie ein Refrain fich an jedes Urtheil anschloß, suchten wir uns durch Richtachtung zu beruhigen; aufflaren barüber tonnten wir uns aber um fo meniger, als man uns verfichern wollte, icon Menage babe gefagt, die Frangofifden Schriftfteller befagen alles, nur nicht Gefcmad; fo wie wir benn auch aus bem jest lebenben Baris ju erfahren batten, daß die neuesten Autoren sammtlich des Geschmads ermangelten und Boltaire felbst diesem böchsten Tadel nicht gang entgeben tonne. Schon früher und wieberholt auf bie Ratur gewiesen, wollten wir baber nichts gelten laffen als Wahrheit und Aufrichtigfeit bes Gefühls und ben rafchen, berben Musbrud beffelben.

Freunbschaft, Liebe, Brüderschaft, Trägt die sich nicht von selber vor? war Losung und Feldgeschrei, woran sich die Glieder unserer kleinen akademischen Horde zu erkennen und zu erquicken psiegten. Diese Maxime lag zum Grund allen unsern geselligen Gelagen, bei welchen und denn freilich manchen Abend Better Mickel in seiner wohlbekannten Deutscheit zu besuchen nicht versehlte.

Will man in dem bisher Erzählten nur äußere zufällige Unlässe und persönliche Eigenheiten finden, so hatte die Französische Literatur an sich selbst gewisse Eigenschaften, welche den strebenden Jüngling mehr abstoßen als anziehen mußten. Sie war nämlich bejahrt und vornehm, und durch beides tann die nach Lebensgenuß und Freiheit umschauende Jugend nicht ergest werden.

Seit dem sechzehnten Jahrhundert hatte man den Gang der Französischen Literatur niemals völlig unterbrochen gessehen, ja die innern politischen und religiösen Unruhen sowohl als die äußern Ariege beschleunigten ihre Fortschritte; schon vor hundert Jahren aber, so hörte man allgemein behaupten, solle sie in ihrer vollen Blüthe gestanden haben. Durch günstige Umstände sen auf einmal eine reichliche Ernte gereift und glüdlich eingebracht worden, dergestalt daß die größten Talente des achtzehnten Jahrhunderts sich nur besscheidentlich mit einer Nachlese begnügen müssen.

Inbessen war aber boch auch gar manches veraltet, bas Lustspiel am ersten, welches immer wieder aufgefrischt werden mußte, um sich, zwar minder vollkommen, aber doch mit neuem Interesse, bem Leben und den Sitten anzuschmiegen. Der Tragödien waren viele vom Theater verschwunden und Boltaire ließ die jest dargebotene bedeutende Gelegenheit nicht aus den händen, Corneille's Werke herauszugeben, um

ju zeigen, wie mangelhaft fein Borganger gewesen sen, ben er, ber allgemeinen Stimme nach, nicht erreicht haben follte.

Und eben biefer Boltaire, bas Bunder feiner Beit, mar nun felbst bejahrt wie die Literatur, die er beinah ein Jahrbundert hindurch belebt und beberricht batte. eriftirten und vegetirten noch, in mehr ober weniger thatigem und gludlichem Alter, viele Literatoren, bie nach und nach Der Ginfluß ber Societat auf Die Schrifts verschwanden. fteller nahm immer mehr überhand: benn bie befte Gefell= schaft, bestebend aus Bersonen von Geburt, Rang und Bermögen, mablte ju einer ihrer Sauptunterhaltungen bie Literatur, und biefe marb baburch gang gefellschaftlich und Standespersonen und Literatoren bilbeten fich wechselsweise und mußten sich wechselsweise verbilden: benn alles Bornehme ist eigentlich ablehnend, und ablehnend ward auch die Frangösische Kritik, verneinend, herunterziehend, mißredend. Die höbere Rlaffe bediente fich folder Urtheile gegen Die Schriftsteller; Die Schriftsteller, mit etwas weniger Unftand, verfuhren fo unter einander, ja gegen ihre Gonner. Ronnte man bem Publicum nicht imponiren, so suchte man es ju überraschen ober burch Demuth ju gewinnen; und fo entsprang, abgesehen bavon, mas Rirche und Staat im Innerften bewegte, eine folde literarifche Gabrung, bag Boltaire felbst feiner vollen Thatigteit, feines ganzen Uebergewichts bedurfte, um fich über bem Strom ber allgemeinen Nichtachtung empor zu halten. Schon bieß er laut ein altes eigenwilliges Rind, feine unermübet fortgefetten Bemühungen betrachtete man als eitles Beftreben eines abgelebten Alters; gemiffe Grundfate, auf benen er feine gange Lebenszeit bestanden, beren Ausbreitung er seine Tage gewidmet, wollte man nicht mehr ichaten und ehren; ja feinen Gott, burch beffen Bekenntniß er fich von allem atheistischen Wefen

loszusagen fortfubr, ließ man ihm nicht mehr gelten: und fo mußte er selbst, ber Altvater und Batriarch, gerade wie sein jüngster Mitbewerber, auf den Augenblick merken, nach neuer Gunft hafden, feinen Freunden ju viel Gutes, feinen Feinden ju viel Uebels erzeigen und, unter bem Schein eines leibenschaftlich mahrheiteliebenben Strebens, unmahr und falsch War es benn wohl ber Dube werth, ein fo thatiges großes Leben geführt zu haben, wenn es abbangiger enden follte, als es angefangen batte? Bie unerträglich ein folder Buftand feb, entging feinem boben Beifte, feiner zarten Reizbarkeit nicht; er machte sich manchmal sprung= und ftofweise Luft, ließ feiner Laune ben Bugel ichießen und bieb mit ein paar Rechterstreichen über die Schnur, wobei fich meist Freunde und Feinde unwillig geberdeten: benn jedermann glaubte, ibn ju überseben, obicon niemand es ihm gleich thun konnte. Ein Publicum, das immer nur Die Urtheile alter Manner bort, wird gar zu leicht altflug, und nichts ist ungulänglicher als ein reifes Urtheil, von einem unreifen Beifte aufgenommen.

Uns Jünglingen, benen, bei einer beutschen Natur- und Wahrheitsliebe, als beste Führerin im Leben und Lernen die Redlickeit gegen uns selbst und andere immer vor Augen schwebte, ward die parteiische Unredlickeit Boltaire's und die Berbildung so vieler würdigen Gegenstände immer mehr zum Berdruß, und wir bestärkten uns täglich in der Abneigung gegen ihn. Er hatte die Religion und die heiligen Bücher, worauf sie gegründet ist, um den sogenannten Pfaffen zu schaden, niemals genug herabsehen können, und mir dadurch manche unangenehme Empsindung erregt. Da ich nun aber gar vernahm, daß er, um die Ueberlieferung einer Sündsslich zu entkräften, alle versteinten Muscheln läugnete, und solche nur für Naturspiele gelten ließ, so verlor er gänzlich

mein Bertrauen: benn ber Augenschein hatte mir auf bem Baschberge beutlich genug gezeigt, daß ich mich auf altem, abgetrocknetem Meeresgrund, unter den Exwien seiner Ureinwohner besinde. Ja, diese Berge waren einstmals von Bellen bedeckt; ob vor oder während der Sündsluth, das konnte mich nicht rühren, genug, das Rheinthal war ein ungeheurer See, eine unübersehliche Bucht gewesen; das konnte man mir nicht ausreden. Ich gedachte vielmehr in Kenntniß der Länder und Gebirge vorzuschreiten, es möchte sich daraus ergeben, was da wollte.

Bejahrt also und vornehm war an sich selbst und durch Boltaire die Französische Literatur. Lasset uns diesem merkwürdigen Manne noch einige Betrachtung widmen!

Auf thatiges und geselliges Leben, auf Bolitit, auf Erwerb im großen, auf bas Berhaltniß zu ben herren ber Erbe und Benutung Diefes Berhaltniffes, bamit er felbft ju den herren der Erde gehöre, dahin mar von Jugend auf Boltaire's Bunfch und Bemühung gewendet. leicht hat sich jemand so abhängig gemacht, um unabhängig ju fenn. Auch gelang es ibm, Die Beifter zu unterjochen: bje Ration fiel ihm ju. Bergebens entwidelten feine Gegner maßige Talente und einen ungebeuern Saß; nichts gereichte ju feinem Schaben. Den hof zwar tonnte er nie mit fich verföhnen, aber bafür maren ihm frembe Ronige Ratharina und Friedrich die Großen. Guftap von Schweden, Chriftian von Danemart, Boniatowsti von Bolen, Beinrich von Breugen, Carl von Braunschweig befannten fich als feine Bafallen; fogar Bapfte glaubten ihn burch einige Nachgiebigkeiten tirren ju muffen. Daß Joseph ber Zweite fich von ihm abhielt, gereichte diefem Fürsten nicht einmal jum Ruhme: benn es batte ihm und feinen Unternebmungen nicht geschabet, wenn er, bei fo iconem Berftanbe,

bei so herrlichen Gesinnungen, etwas geistreicher, ein besserer Schäper bes Geistes gewesen ware.

Das, was ich hier gebrangt und in einigem Zusammenbange vortrage, tonte ju jener Beit als Ruf bes Augenblide, ale ewig zwiespältiger Diftlang, unzusammenhangend und unbelehrend, in unfern Ohren. Immer borte man nur bas Lob ber Borfahren. Man forberte etwas Gutes, Reues; aber immer bas Reueste wollte man nicht. Raum batte auf bem länast erstarrten Theater ein Batriot national=Frangöfische, bergerbebende Gegenstände bargestellt, taum batte Die Belagerung von Calais fich einen enthufiastischen Beifall gewonnen, fo follte icon biefes Stud mitfammt feinen vaterlandischen Gefellen bohl und in jedem Sinne verwerflich fenn. Die Sittenschilderungen bes Destouches, an benen ich mich als Knabe fo oft ergest, bieß man fcmach: ber Rame biefes Ebrenmannes mar verschollen: und wie viel andere Schriftsteller mußte ich nicht nennen, um berentwillen ich ben Borwurf, als urtheile ich wie ein Provingler, babe erdulden muffen, wenn ich gegen jemanden, ber mit bem neuesten literarischen Strome babinfubr, irgend einen Antheil an folden Mannern und ihren Werten gezeigt hatte.

So wurden wir andern deutschen Gesellen denn immer verdrießlicher. Nach unsern Gesinnungen, nach unserer Raturzeigenheit liedten wir, die Eindrücke der Gegenstände sestzuhalten, sie nur langsam zu verarbeiten, und wenn es ja sehn sollte, sie so spät als möglich sahren zu lassen. Wir waren überzeugt, durch treues Ausmerken, durch fortgesetzte Beschäftigung lasse sich allen Dingen etwas abgewinnen, und man müsse durch beharrlichen Sifer doch endlich auf einen Punkt gelangen, wo sich mit dem Urtheil zugleich der Grund desseselben aussprechen lasse. Auch verkannten wir nicht, daß die große und herrliche Französische Welt uns manchen Bortheil

und Gewinn darbiete: benn Rousseau hatte uns wahrhaft zugesagt. Betrachteten wir aber sein Leben und sein Schickal, so war er doch genöthigt, den größten Lohn für alles, was er geleistet, darin zu sinden, daß er unerkannt und ver gessen in Paris leben durfte.

Wenn wir von den Encyclopadiften reden hörten, oder einen Band ihres ungeheuern Berks aufschlugen, so war es uns zu Muthe, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spulen und Beberstühlen einer großen Fabrik bingeht, und vor lauter Schnarren und Rasseln, vor allem Aug' und Sinne verwirrenden Mechanismus, vor lauter Unbegreiflichkeit einer auf das mannichfaltigste in einander greisenden Anstalt, in Betrachtung dessen, was alles dazu gehört, um ein Stück Tuch zu sertigen, sich den eigenen Rock selbst verleidet fühlt, den man auf dem Leibe trägt.

Diberot war nahe genug mit uns verwandt; wie er denn in alle dem, weßhalb ihn die Franzosen tadeln, ein wahrer Deutscher ist. Aber auch sein Standpunkt war schon zu hoch, sein Gesichtskreis zu weit, als daß wir uns hätten zu ihm stellen und an seine Seite sehen können. Seine Raturkinder jedoch, die er mit großer rednerischer Kunst herauszuheben und zu adeln wußte, behagten uns gar sehr, seine wackern Wilddiebe und Schleichhändler entzückten uns; und dieses Gesindel hat in der Folge auf dem deutschen Barnaß nur allzusehr gewuchert. So war er es denn auch, der, wie Rousseau, von dem geselligen Leben einen Etelbegriff verbreitete, eine stille Einleitung zu jenen ungeheuern Weltveränderungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen schien.

Uns ziemt jedoch diese Betrachtungen noch an die Seite zu lehnen und zu bemerken, was genannte beide Männer auf Runft gewirkt. Auch hier wiesen sie, auch von ihr drängten sie uns zur Natur.

Goethe, aus meinem Leben. II.

Die höchste Aufgabe einer jeden Aunft ift, durch den Schein die Täuschung einer höhern Birklichkeit zu geben. Ein falsches Bestreben aber ift, den Schein so lange zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines Wirkliches übrig bleibt.

Als ein ideelles Local hatte die Bühne durch Anwendung der perspectivischen Gesetze auf hinter einander gestellten Coulissen den höchsten Bortheil erlangt; und nun wollte man diesen Gewinn muthwillig aufgeben, die Seiten des Theaters zuschließen und wirkliche Studenwände formiren. Mit einem solchen Bühnenlocal sollte denn auch das Stud selbst, die Art zu spielen der Acteurs, kurz alles zusammentressen, und ein ganz neues Theater dadurch entspringen.

Die Französischen Schauspieler hatten im Lustspiel ben Gipfel des Kunstwahren erreicht. Der Ausenthalt in Paris, die Beobachtung des Aeußern der Hosseute, die Verbindung der Acteurs und Actricen durch Liebeshändel mit den höhern Ständen, alles trug dazu bei, die höchste Gewandtheit und Schicklickeit des geselligen Lebens gleichfalls auf die Bühne zu verpflanzen, und hieran hatten die Naturfreunde wenig auszusezen; doch glaubten sie einen großen Vorschritt zu thun, wenn sie ernsthafte und tragische Gegenstände, deren das dürgerliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Stücken erwählten, sich der Prosa gleichfalls zu höherm Ausdruck bedienten, und so die unnatürlichen Verse zugleich mit der unnatürlichen Declamation und Gesticulation allmählig versbannten.

Höchst merkwürdig ist es und nicht so allgemein beachtet, daß zu dieser Zeit selbst der alten strengen, rhythmischen, kunstreichen Tragödie mit einer Revolution gedroht ward, die nur durch große Talente und die Macht des Herkommens abgelenkt werden konnte.

Es stellte sich nämlich bem Schauspieler Lecain, ber seine

belben mit befonderm theatralifden Anftand, mit Erhebung und Rraft fpielte, und fich vom Raturlichen und Gemobnlichen entfernt bielt, ein Mann gegenüber, mit Ramen Aufresne, ber aller Unnatur ben Rrieg erklärte und in feinem tragifchen Spiel bie bochfte Babrbeit auszubruden fuchte. Diefes Berfahren mochte ju bem bes übrigen Barifer Theaterpersonals nicht paffen. Er stand allein, jene bielten fich an einander geschloffen; und er, bartnädig genug auf feinem Sinne beftebend, verließ lieber Baris und tam burch Strafburg. Dort faben wir ibn die Rolle bes August im Cinna, bes Mithribat und andere bergleichen mit ber mahrften, natürlichften Burbe fpielen. Als ein ichoner großer Mann trat er auf, mehr ichlant als ftart, nicht eigentlich von impofantem, aber von ebelm, gefälligem Befen. Sein Spiel war überlegt und ruhig, ohne kalt zu fenn, und fräftig genug, mo es erforbert murbe. Er mar ein febr geübter Rünft= ler, und von ben wenigen, bie bas Runftliche gang in die Natur und die Ratur gang in die Runft zu verwandeln wiffen. Diefe find es eigentlich, beren migverftanbene Borguge bie Lehre von der faliden Natürlichkeit jederzeit veranlaffen.

Und so will ich benn auch noch eines kleinen, aber merkwürdig Epoche machenden Werks gedenken: es ift Rousseau's
Bygmalion. Biel könnte man darüber sagen: denn diese
wunderliche Broduction schwankt gleichsalls zwischen Ratur
und Runst, mit dem falschen Bestreben, diese in jene auszulösen. Wir sehen einen Künstler, der das Bollkommenste
geleistet hat, und doch nicht Bestriedigung darin sindet, seine
Idee außer sich kunktgemäß dargestellt und ihr ein höheres
Leben verliehen zu haben; nein, sie soll auch in das irdische
Leben zu ihm heradgezogen werden: er will das Höchste,
was Geist und That hervorgebracht, durch den gemeinsten
Act der Sinnlichkeit zerstören.

Alles dieses und manches andere, recht und thöricht, wahr und halbwahr, das auf uns einwirkte, trug noch mehr bei, die Begriffe zu verwirren; wir trieben uns auf mancherlei Abwegen und Umwegen herum: und so ward von vielen Seiten auch jene deutsche literarische Revolution vorbereitet, von der wir Zeugen waren, und wozu wir, bewußt und unbewußt, willig oder unwillig, unaushaltsam mitwirkten.

Auf philosophische Beise erleuchtet und geforbert ju mer: ben, hatten wir feinen Trieb noch Bang; über religiofe Gegenstände glaubten wir uns felbst aufgeklart zu baben. und fo mar ber beftige Streit Frangofifcher Philosophen mit bem Bfaffthum uns ziemlich gleichgültig. Berbotene, zum Reuer verbammte Bucher, welche bamals großen garm mach ten, übten feine Wirtung auf uns. Ich gebente ftatt aller bes Système de la nature, bas wir aus Reugier in bie Sand nahmen. Wir begriffen nicht, wie ein foldes Buch aefabrlich fenn konnte: es tam une fo grau, fo Cimmerifc. fo todtenhaft vor, daß wir Muhe hatten, feine Gegenwart auszuhalten, bag wir bavor wie vor einem Gespenfte idauberten. Der Berfaffer glaubt fein Buch gang eigens au empfehlen, wenn er in ber Borrebe verfichert, bag er, als ein abgelebter Greis, fo eben in bie Grube fteigenb, ber Mit: und Rachwelt die Wahrheit verfunden wolle.

Wir lachten ihn aus: benn wir glaubten bemerkt zu haben, daß von alten Leuten eigentlich an der Welt nichts geschätzt werde, was liebenswürdig und gut an ihr ist. "Alte Kirchen haben dunkle Gläser! — Wie Kirchen und Beeren schmeden, muß man Kinder und Sperlinge fragen!" dieß waren unsere Lust: und Leidworte; und so schien uns jenes Buch, als die rechte Quintessenz der Greisenheit, unschmachaft, ja abgeschmackt. Alles sollte nothwendig seyn

und deswegen kein Gott. Konnte es denn aber nicht auch nothwendig einen Gott geben? fragten wir. Dabei gestanden wir freilich, daß wir uns den Nothwendigkeiten der Tage und Nächte, der Jahrszeiten, der klimatischen Einsstüffe, der physischen und animalischen Zustände nicht wohl entziehen könnten; doch fühlten wir etwas in uns, das als vollkommene Willkur erschien; und wieder etwas, das sich mit dieser Wilkur ins Gleichgewicht zu seten suchte.

Die Hoffnung, immer vernünftiger zu werden, uns von den äußern Dingen, ja von uns felbst immer unabhansgiger zu machen, konnten wir nicht aufgeben. Das Bort Freiheit Klingt so schön, daß man es nicht entbehren könnte, und wenn es einen Irrthum bezeichnete.

Reiner von uns hatte bas Buch hinausgelesen; benn wir fanden und in der Erwartung getäuscht, in ber wir es aufgefclagen batten. Spftem ber Natur warb angefündigt, und wir hofften also wirklich etwas von ber Natur, unserer Abgöttin, ju erfahren. Phyfit und Chemie, himmels- und Erbbeschreibung, Naturgeschichte und Anatomie, und fo mandes andere batte nun feit Jahren und bis auf ben letten Tag uns immer auf bie gefchmudte große Welt hingewiesen, und wir hatten gern von Sonnen und Sternen, von Planeten und Monden, von Bergen, Thalern, Fluffen und Meeren, und von allem, was barin lebt und webt, bas Rabere wie bas Allgemeinere erfahren. Daß bierbei wohl manches vortommen mußte, mas bem gemeinen Menichen als ichablich, ber Geiftlichkeit als gefährlich, bem Staat als unzuläffig erscheinen möchte, baran batten wir teinen 3meis fel, und wir hofften, Diefes Buchlein follte nicht unmurbig die Feuerprobe bestanden haben. Allein wie hohl und leer ward uns in biefer triften atheistischen Salbnacht zu Muthe, in welcher die Erde mit allen ihren Gebilben, ber himmel

mit allen seinen Gestirnen verschwand! Eine Materie sollte seyn von Ewigkeit, und von Ewigkeit her bewegt, und sollte num mit dieser Bewegung rechts und links und nach allen Seiten ohne weiteres die unendlichen Phanomene des Dasenns hervorbringen. Dieß alles wären wir sogar zufrieden gewesen, wenn der Versaffer wirklich aus seiner bewegten Materie die Welt vor unsern Augen ausgebaut hätte. Aber er mochte von der Natur so wenig wissen als wir: denn indem er einige allgemeine Vegriffe hingepfahlt, verläßt er sie sogleich, um dassenige, was höher als die Natur, oder als höhere Natur in der Natur erscheint, zur materiellen, schweren, zwar bewegten, aber doch richtungs- und gestaltsosen Ratur zu verwandeln, und glaubt dadurch recht viel gewonnen zu haben.

Wenn uns jedoch dieses Buch einigen Schaben gebracht hat, so war es der, daß wir aller Philosophie, besonders aber der Metaphysik, recht herzlich gram wurden und blieben, dagegen aber aufs lebendige Wissen, Ersahren, Thun und Dichten uns nur besto lebhafter und leidenschaftlicher hinmarken.

To waren wir benn an der Grenze von Frankreich alles Französischen Wesens auf einmal bar und ledig. Ihre Lebensweise fanden wir zu bestimmt und zu vornehm, ihre Dichtung kalt, ihre Kritik vernichtend, ihre Philosophie abstruß und doch unzulänglich, so daß wir auf dem Bunkte standen, uns der rohen Natur wenigstens versuchsweise hinzugeben, wenn uns nicht ein anderer Einfluß schon seit langer Zeit zu höhern, freiern und eben so wahren als dicksterischen Weltansichten und Geistesgenüssen vorbereitet und uns, erst heimlich und mäßig, dann aber immer offenbarer und gewaltiger beherrscht bätte.

Ich brauche taum zu fagen, daß hier Shatspeare gemeint sen, und nachdem ich dieses ausgesprochen, bedarf

es feiner weitern Ausführung. Shalfpeare ift von ben Deutschen mehr als von andern Nationen, ja vielleicht mehr als von feiner eigenen ertannt. Bir baben ibm alle Gerechtigkeit, Billigkeit und Schonung, die wir und unter einander felbst versagen, reichlich zugewendet; vorzügliche Manner beschäftigten fich, feine Beiftesgaben im gunftigften Lichte zu zeigen, und ich habe jederzeit, mas man zu feiner Ebre, ju feinen Gunften, ja, ibn ju entschuldigen, gefagt, gern unterschrieben. Die Einwirfung biefes außerorbentlichen Beiftes auf mich ift früher dargeftellt, und über feine Arbeiten einiges versucht worden, welches Buftimmung gefunden bat; und fo mag es bier an biefer allgemeinen Erflärung genug fenn, bis ich eine Rachlese von Betrachtungen über fo große Berdienste, die ich an biefer Stelle einzuschalten in Berfuchung gerieth, Freunden, Die mich boren mogen, mitzutbeilen im Falle bin.

Gegenwärtig will ich nur die Art, wie ich mit ibm betannt geworben, naber anzeigen. Es gefcah ziemlich frub, in Leipzig, burch Dobb's beauties of Shakspeare, Was man auch gegen folche Sammlungen fagen kann, welche bie Autoren zerstückelt mittheilen, fie bringen boch manche gute Wirtung bervor. Sind wir boch nicht immer fo gefaßt und fo geiftreich, bag wir ein ganges Wert nach feinem Werth in uns aufzunehmen vermöchten. Streichen wir nicht in einem Buche Stellen an, die fich unmittelbar auf uns begieben? Junge Leute besonders, benen es an burchgreifender Bildung fehlt, werben von glanzenden Stellen gar löblich aufgeregt, und so erinnere ich mich noch als einer ber schonften Epochen meines Lebens berjenigen, welche gebachtes Wert bei mir bezeichnete. Jene berrlichen Gigenheiten, Die großen Spruche, die treffenden Schilderungen, die humo. riftischen Buge, alles traf mich einzeln und gewaltig.

Run erichien Bieland's Uebersetung. Sie ward verfolungen, Freunden und Befannten mitgetheilt und em-Bir Deutsche batten ben Bortheil, bag mehrere bedeutende Werte frember Nationen auf eine leichte und beitere Beife zuerst herübergebracht murben. Chalfpeare, profaisch überfest, erft burch Wieland, bann burch Eichenburg, tonnte als eine allgemein verftandliche und jedem Lefer gemäße Lecture fich ichnell verbreiten, und große Wirtung bervorbringen. 3d ehre ben Abnthmus wie ben Reim, wodurch Boefie erft pur Boefie wird, aber bas eigentlich tief und grundlich Birtfame, das wahrhaft Ausbildende und Forbernde ift basjenige, mas vom Dichter übrig bleibt, wenn er in Brofa übersett wird: bann bleibt ber reine volltommene Gebalt, ben uns ein blenbendes Meußeres oft, wenn er fehlt, vorzuspiegeln weiß, und wenn er gegenwärtig ift, verbedt. 3d halte baber jum Unfang jugendlicher Bilbung profaische Uebersepungen für vortheilhafter als die poetischen: benn es läßt fich bemerten, bag Anaben, benen ja boch alles gum Scherze bienen muß, fich am Schall ber Borte, am Sall ber Sylben ergegen, und burch eine Art von parodiftischem Muthwillen ben tiefen Gehalt bes ebelften Berts gerftoren. Defhalb gebe ich zu bebenten, ob nicht gunachft eine profaifche Uebersetung bes homer ju unternehmen mare; aber freilich mußte fie ber Stufe murbig fenn, auf ber fich bie beutsche Literatur gegenwärtig befindet. 3ch überlaffe bieß und bas Borgefagte unfern murbigen Babagogen jur Betrachtung, benen ausgebreitete Erfahrung hierüber am besten ju Gebote fteht. Rur will ich noch ju Gunften meines Borfolaas an Luther's Bibelüberfepung erinnern: benn daß biefer treffliche Mann ein in bem verschiedensten Stole verfaßtes Bert und beffen bichterifchen, gefdichtlichen, gebietenben, lehrenden Ion uns in ber Muttersprache wie aus Ginem

Gusse überlieserte, hat die Religion mehr gesterbert, als wenn er die Eigenthümlichkeiten des Originals im einzelnen hätte nachbilden wollen. Bergebens hat man nachber sich mit dem Buche hiob, den Psalmen und andern Gesängen bemüht, sie uns in ihrer poetischen Form geniesbar zu machen. Für die Menge, auf die gewirkt werden soll, bleibt eine schlichte Uebertragung immer die beste. Jene kritischen Uebersehungen, die mit dem Original wetteisern, dienen eigentlich nur zur Unterhaltung der Gelehrten unter einander.

Und fo wirkte in unferer Strafburger Societat Chaffpeare, übersett und im Original, ftudweise und im gangen, ftellen: und auszugsweise, bergeftalt bag, wie man bibelfefte Danner bat, wir uns nach und nach in Chatspeare befeftigten, bie Tugenben und Mangel feiner Beit, mit benen er uns befannt macht, in unfern Gefprachen nachbilbeten, an feinen Quibbles die größte Freude batten, und burch Uebersepung berselben, ja burch originalen Muthwillen mit ihm wett-Hierzu trug nicht wenig bei, baß ich ihn vor allen mit großem Enthufiasmus ergriffen batte. Gin freubiges Betennen, bag etwas Soberes über mir fcmebe, war anstedend für meine Freunde, die fich alle biefer Sinnesart bingaben. Wir läugneten Die Möglichkeit nicht, folde Berbienfte naber ju ertennen, fie ju begreifen, mit Ginficht gu beurtbeilen; aber dieß behielten wir uns für fpatere Gpochen por: gegenwärtig wollten wir nur freudig theilnehmen, lebenbig nachbilben und, bei fo großem Genuß, an bem Manne, ber ibn une gab, nicht forschen und mateln, vielmehr that es und wohl, ihn unbedingt zu verehren.

Bill jemand unmittelbar erfahren, was bamals in biefer lebendigen Gesellschaft gedacht, gesprochen und verhandelt worden, der lese den Auffat herder's über Shakspeare, in dem Hefte: Bon deutscher Art und Kunst, ferner

Lenzens Anmerkungen übers Theater, benen eine Uebersetzung von Love's labours lost hinzugefügt war. Herber bringt in das Tiesere von Shafspeare's Wesen und stellt es herrlich dar; Lenz beträgt sich mehr bilderstürmerisch gegen die Herlömmlichteit des Theaters, und will denn eben all und überall nach Shafspeare'scher Weise gehaudelt haben. Da ich diesen so talentvollen als seltsamen Menschen hier zu erwähnen veranlaßt werde, so ist wohl der Ort, verssuchsweise einiges über ihn zu sagen.

3d lernte ihn erft gegen bas Ende meines Strafburger Aufenthalts tennen. Bir faben uns felten; feine Gefellschaft mar nicht die meine, aber wir suchten boch Gelegenbeit, uns ju treffen, und theilten uns einander gern mit, weil wir, als gleichzeitige Junglinge, abnliche Gefinnungen begten. Rlein, aber nett von Geftalt, ein allerliebstes Ropfden, beffen zierlicher Form niedliche, etwas abgeftumpfte Buge volltommen entsprachen; blaue Augen, blonde Saare, turg ein Berfonden, wie mir unter nordischen Junglingen von Beit ju Beit eins begegnet ift; einen fanften, gleichfam vorsichtigen Schritt, eine angenehme, nicht gang fließenbe Sprache, und ein Betragen, bas, swifden Burudhaltung und Schuchternheit fich bewegend, einem jungen Manne gar wohl anstand. Kleinere Gebichte, befonders feine eigenen, las er febr gut vor, und ichrieb eine fliegende Sand. Fur feine Sinnesart mußte ich nur bas Englische Wort whimsical, welches, wie bas Wörterbuch ausweif't, gar manche Selt= famteiten in Ginem Begriff gusammenfaßt. Riemand mar vielleicht eben beswegen fähiger als er, die Ausschweifungen und Auswüchse bes Chaffpeare'ichen Genieß ju empfinben und nachzubilden. Die obengebachte Uebersepung giebt ein Zeugniß hiervon. Er behandelt seinen Autor mit großer Freiheit, ist nichts weniger als knapp und treu, aber er

٠.

weiß sich die Ruftung oder vielmehr die Bossenjade seines Borgangers so gut anzupassen, sich seinen Geberden so humoristisch gleichzustellen, daß er demjenigen, den solche Dinge anmutheten, gewiß Beifall abgewann.

Die Absurditäten der Clowns machten besonders unsere ganze Glückseligkeit, und wir priesen Lenz als einen begunftigten Menschen, da ihm jenes Epitaphium des von der Brinzeffin geschossen Wildes folgendermaaßen gelungen war:

Die schöne Brinzessin schoß und traf Eines jungen hirschleins Leben; Es siel bahin in schwerem Schlaf, Und wird ein Brätlein geben. Der Jagdhund boll! — Ein L zu hirsch, So wird es bann ein hirschel; Doch sett ein Römisch L zu hirsch, So macht es funfzig hirschel. Ich mache hundert hirsche braus, Schreib' hirschell mit zwei LLen.

Die Neigung zum Absurden, die sich frei und undewunden bei der Jugend zu Tage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiefe zurudtritt, ohne sich deshalb ganzlich zu verlieren, war bei und in voller Blüthe, und wir suchten auch durch Originalspäße unsern großen Meister zu seiern. Wir waren sehr glorids, wenn wir der Gesellschaft etwas der Art vorlegen konnten, welches einigermaaßen gebilligt wurde, wie z. B. folgendes auf einen Rittmeister, der auf einem wilden Pferde zu Schaden gekommen war:

Ein Ritter wohnt in diesem Haus, Ein Meister auch daneben; Macht man davon 'nen Blumenstrauß, So wird's 'nen Rittmeister geben. Ift er nun Meister von dem Ritt, Führt er mit Recht den Namen; Doch nimmt der Ritt den Meister mit, Web' ihm und seinem Samen!

Ueber solche Dinge ward sehr ernsthaft gestritten, ob sie des Clowns würdig oder nicht? und ob sie aus der wahrshaften reinen Narrenquelle gestossen? oder ob etwa Sinn und Berstand sich auf eine ungehörige oder unzulässige Beise mit eingemischt hätten? Ueberhaupt aber konnten sich die sellssamen Gesinnungen um so heftiger verbreiten, und so mehrere waren im Falle, daran Theil zu nehmen, als Lessing, der das große Vertrauen besaß, in seiner Dramaturgie eigentlich das erste Signal dazu gegeben hatte.

In fo geftimmter und aufgeregter Gefellichaft gelang mir manche angenehme Fahrt nach dem obern Elfaß, woher ich aber eben beghalb teine fonberliche Belehrung gurud: Die vielen fleinen Berfe, Die uns bei jeber Belegenheit entquollen, und die wohl eine muntere Reisebeschreis bung ausstatten tonnten, find verloren gegangen. In bem Rreuggange ber Abtei Molsbeim bewunderten wir bie farbigen Scheibengemalbe; in ber fruchtbaren Begend zwischen Colmar und Schlettstadt ertonten Symnen an Ceres, indem ber Berbrauch fo vieler Früchte umftandlich auseinandergesett und angepriesen, auch bie wichtige Streitfrage über ben freien ober beschränkten Sandel berfelben febr luftig genommen wurde. In Enfisheim faben wir ben ungebeuern Merolithen in ber Rirche aufgebangen, und spotteten, ber Ameifelsucht jener Beit gemäß, über die Leichtgläubigkeit ber Menichen, nicht vorahnend, daß bergleichen luftgeborene Befen, wo nicht auf unfern eigenen Ader herabfallen, boch wenigstens in unfern Cabinetten follten verwahrt werben.

Einer mit hundert, ja taufend Gläubigen auf den Ottilien-

berg begangenen Wallfahrt bente ich noch immer gern. Hier, wo das Grundgemäuer eines Römischen Castells noch übrig, sollte sich in Ruinen und Steinrigen eine schöne Grasenstochter aus frommer Neigung ausgehalten haben. Unsern der Capelle, wo sich die Wanderer erbauen, zeigt man ihren Brunnen, und erzählt gar manches Anmuthige. Das Bild, das ich von ihr machte, und ihr Name, prägte sich tief bei mit ein. Beide trug ich lange mit mir herum, dis ich endlich eine meiner zwar spätern, aber darum nicht minder geliedzten Töchter damit ausstattete, die von frommen und reinen herzen so günstig ausgenommen wurde.

Auch auf dieser Hohe wiederholt sich dem Auge das berrliche Elsaß, immer dasselbe und immer neu; eben so wie man im Amphitheater, man nehme Plaß, wo man wolle, das ganze Bolt übersieht, nur seine Nachdarn am deutlichsten, so ist es auch hier mit Büschen, Felsen, Hügeln, Wäldern, Felbern, Wiesen und Ortschaften in der Nahe und in der Ferne. Am Horizont wollte man uns sogar Basel zeigen; daß wir es gesehen, will ich nicht beschwören, aber das entsernte Blau der Schweizergebirge übte auch hier sein Recht über uns aus, indem es uns zu such forderte, und da wir nicht diesem Triebe solgen konnten, ein schwerzeliches Gesühl zurückließ.

Solchen Zerstreuungen und Heiterkeiten gab ich mich um so lieber und zwar bis zur Trunkenheit hin, als mich mein leibenschaftliches Verhältniß zu Friederiken nunmehr zu ängstigen ansing. Sine solche jugendliche, aufs Gerathewohl gehegte Reigung ist der nächtlich geworfenen Bombe zu vergleichen, die in einer sansten glänzenden Linie aufsteigt, sich unter die Sterne mischt, ja einen Augenblick unter ihnen zu verweilen scheint, alsdann aber abwärts, zwar wieder dieselbe Bahn, nur umgekehrt, bezeichnet, und zulest da,

wo fie ihren Lauf geenbet, Berberben hinbringt. Friederite blieb sich immer gleich; sie schien nicht zu benten noch benten zu wollen, daß dieses Berbaltniß sich so bald endigen Olivie hingegen, die mich zwar auch ungern vermißte, aber boch nicht fo viel als jene verlbr, mar voraus= febenber und offener. Sie fprach mandmal mit mir über meinen vermuthlichen Abichied, und fuchte über fich felbit und ihre Schwester sich zu tröften. Gin Madchen, bas einem Manne entsagt, bem fie ihre Gewogenheit nicht verlaugnet, ift lange nicht in ber peinlichen Lage, in ber fich ein Jungling befindet, ber mit Erklarungen eben fo weit gegen ein Frauenzimmer berausgegangen ift. Er fpielt immer eine leidige Figur; benn von ihm, als einem werdenden Manne, erwartet man icon eine gewisse Uebersicht seines Ruftanbes, und ein entschiedener Leichtfinn will ibn nicht fleiben. Die Urfachen eines Madchens, bas fich gurudzieht, scheinen immer gultig, bie bes Mannes niemals.

Allein wie soll eine schmeichelnde Leidenschaft uns voraußsehen lassen, wohin sie uns führen kann? Denn auch selbst alsdann, wenn wir schon ganz verständig auf sie Berzicht gethan, können wir sie noch nicht loßlassen; wir ergezen uns an der lieblichen Gewohnheit, und sollte es auch auf eine veränderte Weise seyn. So ging es auch mir. Wenn gleich die Gegenwart Friederikens mich ängstigte, so wußte ich doch nichts Angenehmeres, als abwesend an sie zu benken und mich mit ihr zu unterhalten. Ich kam seltener hinaus, aber unsere Briese wechselten desto lebhafter. Sie wußte mir ihre Zustände mit Heiterkeit, ihre Gefühle mit Anmuth zu vergegenwärtigen, so wie ich mir ihre Berdienste mit Gunst und Leidenschaft vor die Seele ries. Die Abwesenheit machte mich frei, und meine ganze Zuneigung blühte erst recht auf durch die Unterhaltung in der Ferne. Ich konnte mich in solchen Augenbliden ganz eigentlich über bie Zukunft verblenden; zerstreut war ich genug durch das Fortrollen der Zeit und dringender Geschäfte. Ich hatte bisher möglich gemacht, das Mannichsaltigste zu leisten, durch immer lebhafte Theilnahme am Gegenwärtigen und Augens blicklichen; allein gegen das Ende drängte sich alles gar gewaltsam über einander, wie es immer zu gehen pflegt, wenn man sich von einem Orte loslösen soll.

Noch ein Zwischenereigniß nahm mir bie letten Tage weg. Ich befand mich nämlich in ansehnlicher Gesellschaft auf einem Landhause, von wo man die Borderseite des Münsters und den darüber emporsteigenden Thurm gar herrlich sehen konnte.

Es ift Schabe, sagte jemand, daß bas Bange nicht fertig geworben, und daß wir nur ben einen Thurm haben.

Ich versetzte bagegen: Es ist mir eben so leid, diesen Einen Thurm nicht ganz ausgeführt zu sehen; benn die vier Schneden setzen viel zu stumpf ab, es hätten darauf noch vier leichte Thurmspitzen gesollt, so wie eine höhere auf die Mitte, wo das plumpe Kreuz steht.

Als ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Lebhaftigkeit aussprach, redete mich ein kleiner munterer Mann an, und fragte: Wer hat Ihnen das gefagt?

Der Thurm selbst, versetzte ich. Ich habe ihn so lange und aufmerksam betrachtet und ihm so viel Reigung erwiesen, daß er sich zuletzt entschloß, mir dieses offenbare Geheimniß zu gestehen.

Er hat Sie nicht mit Unwahrheit berichtet, verseste jener. Ich kann es am besten wissen; benn ich bin ber Schaffner, ber über die Baulichkeiten gesetzt ist. Wir haben in unserm Archiv noch die Originalrisse, welche dasselbe besagen und die ich Ihnen zeigen kann.

Wegen meiner naben Abreise brang ich auf Beschleunigung biefer Befälligfeit. Er ließ mich bie unschatbaren Rollen seben; ich zeichnete geschwind bie in ber Ausführung fehlenden Spigen burch ölgetranttes Papier, und bebauerte, nicht früher von biefem Schat unterrichtet gewesen gu fenn. Aber fo follte es mir immer ergeben, bag ich durch Anschauen und Betrachten ber Dinge erft mubfam zu einem Begriffe gelangen mußte, ber mir vielleicht nicht fo auffallend und fruchtbar gewesen mare, menn man mir ihn überliefert batte. In foldem Drang und Berwirrung tonnte ich boch nicht unterlaffen, Friederiken noch einmal zu feben. peinliche Tage, beren Erinnerung mir nicht geblieben ift. Als ich ihr die Sand noch vom Pferbe reichte, ftanden ibr bie Thranen in ben Augen, und mir war fehr übel zu Muthe. Run ritt ich auf bem Fußpfabe gegen Drufenbeim. und da überfiel mich eine ber sonderbarften Abnungen. 3ch fab nämlich, nicht mit ben Mugen bes Leibes, sonbern bes Beiftes, mich mir felbft, benfelben Beg, ju Pferbe wieber entgegen kommen und zwar in einem Rleide, wie ich es nie getragen: es war bechtgrau mit etwas Gold. Sobalb ich mich aus biefem Traum aufschüttelte, mar bie Geftalt gang binmeg. Sonderbar ift es jedoch, daß ich nach neun Jahren, in bem Rleibe, bas mir geträumt hatte & und bas ich nicht aus Wahl, sondern aus Zufall, gerade trug, mich auf bemfelben Wege fant, um Friederiten noch einmal zu besuchen. Es mag fich übrigens mit biefen Dingen, wie es will, verhalten, bas wunderliche Trugbild gab mir in jenen Augenbliden bes Scheibens einige Berubigang. Der Schmerz, bas berrliche Elfaß mit allem, was ich darin erworben, auf immer zu verlassen, war gemilbert, und ich fand mich, bem Taumel bes Lebewohls endlich entfloben, auf einer friedlichen und erheiternben Reise so ziemlich wieber.

بدم<sub>ا</sub>ست

In Mannheim angelangt, eilte ich mit größter Begierbe, ben Antikenfaal ju feben, von bem man viel Rühmens machte. Schon in Leipzig, bei Gelegenheit ber Windelmanniden und Leffingiden Schriften, hatte ich viel von biefen bedeutenden Runftwerken reden boren, besto weniger aber gefeben; benn außer Laotoon, bem Bater, und bem Faun mit den Krotalen befanden sich teine Abguffe auf der Atas demie; und mas uns Defer bei Gelegenheit diefer Bildniffe 4694 ju fagen beliebte, mar freilich rathfelhaft genug. Wie will man aber auch Anfängern von bem Ende ber Runft einen Beariff geben?

Director Berichaffelbt's Empfang mar freundlich. bem Saale führte mich einer feiner Befellen, ber, nachdem er mir aufgeschloffen, mich meinen Reigungen und Betrachtungen überließ. Sier ftand ich nun, den munderfamften Einbruden ausgesett, in einem geraumigen, vieredten, bei außerorbentlicher Bobe fast cubischen Saal, in einem durch Fenfter unter bem Gefims von oben moblerleuchteten Raum: bie herrlichsten Statuen bes Alterthume nicht allein an ben Banden gereiht, fondern auch innerhalb ber gangen Flache burch einander aufgestellt, ein Bald von Statuen, burch ben man fich burdwinden, eine große ibeale Bollsgesellschaft, amischen ber man fich burchdrängen mußte. Alle biese berrs lichen Gebilde tonnten burch Auf : und Bugieben ber Borbange in bas vortheilhafteste Licht gestellt werden; überdieß waren fie auf ihren Boftamenten beweglich und nach Belieben ju wenden und ju breben.

Nachbem ich die erste Wirkung dieser unwiderstehlichen Maffe eine Zeit lang gebulbet hatte, wendete ich mich zu ben Gestalten, die mich am meisten anzogen; und wer tann läugnen, daß Apoll von Belvebere burch feine magige Roloffalgroße, ben ichlanten Bau, die freie Bewegung, ben

Boetbe, aus meinem Leben. II.

fiegenben Blid auch über unfere Empfindung vor allen andern ben Sieg bavon trage! Sobann wendete ich mich ju Laotoon, ben ich bier guerft mit feinen Cohnen in Berbindung fab. 3ch vergegenwärtigte mir fo gut als möglich bas, was über ihn verhandelt und gestritten worden war, und fucte mir einen eigenen Gesichtspunkt; allein ich warb balb ba : balb borthin gezogen. Der fterbende Fechter bielt mich lange feft, besonders aber batte ich ber Gruppe von Raftor und Bollur, diefen toftbaren, obgleich problematischen Reften, die feligsten Augenblide ju banten. 3ch wußte noch nicht!, wie unmöglich es fen, fich von einem genießenden Unichauen fogleich Rechenschaft zu geben. 3ch zwang mich au reflectiren, und fo wenig es mir gelingen wollte, ju irgend einer Art von Klarbeit zu gelangen, fo fühlte ich boch, baß jedes einzelne biefer großen verfammelten Maffe faklich, ein jeder Gegenstand natürlich und in sich selbst bebeutend fen.

Auf Laokoon jedoch war meine größte Aufmerksamkeit gerichtet, und ich entschied mir bie berühmte Frage, warum er nicht schreie? baburch, baß ich mir aussprach, er konne nicht schreien. Alle Sandlungen und Bewegungen ber brei Kiguren gingen mir aus der ersten Conception der Gruppe Die gange fo gewaltsame als funftreiche Stellung bes hauptforpers mar aus zwei Unlaffen zusammengesett, aus bem Streben gegen bie Schlangen, und aus bem Flieben por bem augenblidlichen Big. Um biefen Schmerz zu milbern, mußte ber Unterleib eingezogen und bas Schreien unmöglich gemacht werben. So entschied ich mich auch, daß ber jungere Sohn nicht gebiffen fep, und wie ich mir fonst noch bas Runftreiche biefer Gruppe auszulegen suchte. Ich schrieb hierüber einen Brief an Defer, ber aber nicht sonderlich auf meine Auslegung achtete, sondern nur meinen guten Billen

mit einer allgemeinen Aufmunterung erwiederte. Ich aber war glüdlich genug, jenen Gedanken festzuhalten und bei mir mehrere Jahre ruhen zu lassen, bis er sich zulest an meine sämmtlichen Erfahrungen und Ueberzeugungen anschloß, in welchem Sinne ich ihn sodann bei Herausgabe der Broppläen mittheilte.

Nach eifriger Betrachtung so vieler erhabenen plastischen Werke sollte es mir auch an einem Borschmad antiker Archistektur nicht fehlen. Ich sand ben Abguß eines Capitäls ber Rotonbe, und ich läugne nicht, daß beim Anblick jener so ungeheuern als eleganten Akanthblätter mein Glaube an die Nordische Baukunst etwas zu wanken ansing.

Dieses große und bei mir durchs ganze Leben wirksame frühzeitige Schauen war bennoch für die nächste Zeit von geringen Folgen. Wie gern hatte ich mit dieser Darstellung ein Buch angesangen, anstatt daß ich's damit ende! denn kaum war die Thure des herrlichen Saals hinter mir zugeschlossen, so wünschte ich mich selbst wieder zu sinden, ja ich suchte jene Gestalten eher als lästig aus meiner Einbildungskraft zu entsernen, und nur erst durch einen großen Umweg sollte ich in diesen Kreis zurückgeführt werden. Indesen ist die ftille Fruchtbarkeit solcher Eindrück ganz unschähder, die man genießend, ohne zersplitterndes Urtheil, in sich aufnimmt. Die Jugend ist dieses höchsten Glücks fähig, wenn sie nicht kritisch seyn will, sondern das Bortressliche und Gute, ohne Untersuchung und Sonderung, auf sich wirken läßt.

## Bwölftes Buch.

Der Wanderer war nun endlich gefünder und frober nach Sause gelangt als bas erstemal, aber in seinem ganzen Befen zeigte fich boch etwas Ueberfpanntes, welches nicht völlig auf geistige Gefundheit beutete. Gleich zu Anfang brachte ich meine Mutter in ben Fall, bag fie gwischen meines Baters rechtlichem Orbnungsgeift und meiner vielfachen Ercentricität bie Borfalle in ein gemiffes Mittel gu richten und zu ichlichten beschäftigt fenn mußte. In Mains batte mir ein harfespielender Anabe fo wohl gefallen, daß ich ihn, weil die Meffe gerade vor der Thure mar, nach Frankfurt einlub, ihm Wohnung ju geben und ihn ju beförbern versprach. In biesem Greigniß trat wieder einmal Diejenige Eigenheit bervor, Die mir in meinem Leben fo viel getoftet bat, bag ich nämlich gern febe, wenn jungere Befen fich um mich versammeln und an mich antnupfen, woburch ich benn freilich julest mit ihrem Schicfal belaftet werbe. Eine unangenehme Erfahrung nach ber anbern tonnte mich von dem angeborenen Trieb nicht zurüdbringen, der noch gegenwärtig, bei ber beutlichften Ueberzeugung, von Beit gu Beit mich irre zu führen brobt. Meine Mutter, flarer als ich, sab wohl voraus, wie sonderbar es meinem Bater portommen mußte, wenn ein mufitalifder Deglaufer von einem

so ansehnlichen Hause her zu Gasthöfen und Schenken ginge, sein Brod zu verdienen; daher sorgte sie in der Nachdarsschaft für Herberge und Kost desselben: ich empfahl ihn meinen Freunden, und so befand sich das Kind nicht übel. Nach mehrern Jahren sah ich ihn wieder, wo er größer und tölpischer geworden war, ohne in seiner Kunst viel zugeznommen zu haben. Die wacker Frau, mit dem ersten Probestud des Ausgleichens und Vertuschens wohl zufrieden, dachte nicht, daß sie diese Kunst in der nächsten Zeit durchaus nöthig baben würde.

Der Bater, in seinen verjährten Liebhabereien und Beschäftigungen ein zufriedenes Leben führend, war behaglich, wie einer der trot allen hindernissen und Perspätungen seine Blane durchsett. Ich hatte nun promovirt; der erste Schritt zu dem fernern bürgerlichen stusenweisen Lebensgange war gethan. Meine Disputation hatte seinen Beisall; ihn beschäftigte die nähere Betrachtung derselben und manche Borsbereitung zu einer fünftigen Herausgabe. Während meines Ausenthalts im Elsaß hatte ich viel kleine Gedichte, Aufsähe, Reisebemerkungen und manches sliegende Blatt geschrieben. Diese zu rubriciren, zu ordnen, die Bollendung zu verlangen unterhielt ihn, und so war er froh in der Erwartung, daß meine bisher unüberwundene Abneigung, etwas dieser Dinge gedruckt zu sehen, sich nächstens verlieren werde.

Die Schwester hatte einen Kreis von verständigen und liebenswürdigen Frauenzimmern um sich versammelt. Ohne herrisch zu senn, herrschte sie über alle, indem ihr Berstand gar manches übersehen und ihr guter Wille vieles ausgleichen konnte, sie auch überdieß in dem Fall war, eher die Berstraute als die Rivalin zu spielen.

Bon altern Freunden und Bekannten fand ich an horn ben unveranderlich treuen Freund und heitern Gesellschafter;

mit Riese ward ich auch vertraut, ber meinen Scharffinn zu üben und zu prüfen nicht versehlte, indem er durch anshaltenden Widerspruch einem dogmatischen Enthusiasmus, in welchen ich nur gar zu gern versiel, Zweifel und Verneinung entgegensette. Undere traten nach und nach zu diesem Kreis, beren ich künftig gedenke; jedoch standen unter den Personen, die mir den neuen Ausenthalt in meiner Baterstadt angenehm und fruchtbar machten, die Gebrüder Schlosser allerdings oben an.

Der ältere, Sieronymus, ein gründlicher und eleganter Rechtsgelehrter, hatte als Sachwalter ein allgemeines Bertrauen. Unter feinen Buchern und Acten, in Bimmern, wo bie größte Ordnung berrichte, mar fein liebster Aufenthalt; dort habe ich ihn niemals anders als heiter und theilnehmend gefunden. Much in größerer Gefellichaft erwies er fich angenehm und unterhaltend: benn fein Geift mar burch eine ausgebreitete Lecture mit allem Schonen ber Borwelt gegiert. Er verschmähte nicht, bei Gelegenheit burch geiftreiche Lateinische Gedichte die geselligen Freuden zu vermehren; wie ich benn noch verschiedene scherzhafte Distiden von ihm befite, bie er unter einige von mir gezeichnete Bortrate feltsamer allgemein bekannter Frankfurter Caricaturen geschrieben batte. Defters berieth ich mich mit ihm über meinen einzuleitenben Lebens: und Geschäftsgang, und batten mich nicht hundert: fältige Reigungen, Leibenschaften und Berftreuungen von biefem Wege fortgeriffen, er murbe mir ber ficherfte Subrer geworben fenn.

Raber an Alter ftand mir sein Bruder Georg, ber sich von Treptow, aus ben Diensten bes Herzogs Friedrich Eugen von Württemberg, wieder zuruckgezogen hatte. An Beltstenntniß, an praktischem Geschick vorgeschritten, war er in seiner Uebersicht ber beutschen und auswärtigen Literatur

auch nicht zurückgeblieben. Er schrieb, wie vormals, gern in allen Sprachen, regte mich aber baburch nicht weiter an, ba ich, mich bem Deutschen ausschließlich widmend, die übrigen nur in so weit cultivirte, daß ich die bestenAutoren im Original einigermaaßen zu lesen im Stande war. Seine Rechtschaffenheit zeigte sich immer als dieselbe, ja die Bekanntschaft mit der Welt mochte ihn veranlaßt haben, strenger, sogar starrer auf seinen wohlmeinenden Gesinznungen zu beharren.

Durch diese beiden Freunde ward ich denn auch gar bald mit Merd befannt, bem ich burch herber von Strafburg aus nicht ungunftig angekundigt war. Diefer eigene Mann, ber auf mein Leben ben größten Ginfluß gehabt, mar von Geburt ein Darmftabter. Bon feiner frühern Bilbung mußte ich wenig zu fagen. Nach vollenbeten Studien führte er einen Jüngling nach ber Schweig, wo er eine Zeit lang blieb und beweibt zurudtam. Als ich ihn tennen lernte, war er Rriegszahlmeifter in Darmftabt. Mit Berftand und Beift geboren, batte er fich febr icone Renntniffe, besonders ber neuern Literaturen, erworben, und fich in ber Weltund Menschengeschichte nach allen Zeiten und Gegenden um: gesehen. Treffend und scharf zu urtheilen war ihm gegeben. Man schätzte ihn als einen wadern, entschlossenen Geschäftsmann und fertigen Rechner. Mit Leichtigkeit trat er überall ein, als ein fehr angenehmer Gefellichafter für bie, benen er fich burch beißende Buge nicht furchtbar gemacht batte. Er war lang und hager von Geftalt; eine hervordringende fpite Rafe zeichnete fich aus; hellblaue, vielleicht graue Augen gaben seinem Blid, ber aufmerkend hin und wieder ging, etwas Tigerartiges. Lavater's Physiognomit hat uns sein Brofil aufbewahrt. In seinem Charafter lag ein wunderbares Migverhaltniß: von Ratur ein braver, edler, zuverläffiger

Mann, hatte er fich gegen die Belt erbittert, und ließ biefen grillentranten Bug bergeftalt in fich malten, bag er eine unüberwindliche Reigung fühlte, porfaplich ein Schalt, ja, ein Schelm zu seyn. Berftandig, ruhig, gut in einem Augenblick, konnte es ihm in dem andern einfallen, wie die Schnede ihre Borner hervorstredt, irgend etwas ju thun, was einen andern frantte, verlette, ja was ihm schablich ward. Doch wie gern man mit etwas Gefährlichem umgeht, wenn man felbst bavor sicher zu fenn glaubt, so batte ich eine besto größere Neigung, mit ibm ju leben und feiner guten Eigenschaften ju genießen, ba ein zuversichtliches Befühl mich ahnen ließ, daß er feine schlimme Seite nicht gegen mich kehren werde. Wie er sich nun burch diesen sittlich unrubigen Beift, burch biefes Bedurfniß, bie Menfchen bamifc und tudisch zu behandeln, von einer Seite bas gesellige Leben verdarb, fo widersprach eine andere Unrube, die er auch recht forgfältig in fich nabrte, feinem innern Behagen. Er fühlte nämlich einen gewiffen bilettantischen Broductions. trieb, bem er um fo mehr nachhing, als er fich in Profa und Berfen leicht und gludlich ausbrudte, und unter ben iconen Geiftern jener Reit eine Rolle zu fpielen gar mobl magen durfte. Ich besite selbst noch poetische Episteln von ungemeiner Rubnbeit, Derbbeit und Swiftischer Galle, Die fich durch originelle Ansichten ber Personen und Sachen bochlich auszeichnen, aber jugleich mit so verletender Rraft geschrieben find, daß ich fie nicht einmal gegenwärtig publiciren möchte, sondern fie entweder vertilgen ober als auffallende Documente bes geheimen Zwiefpalts in unserer Literatur ber Nachwelt aufbewahren muß. Daß er jedoch bei allen seinen Arbeiten verneinend und gerftorend zu Werke ging, mar ibm felbst unangenehm, und er sprach es oft aus, er beneide mich um meine unschuldige Darftellungsluft,

welche aus der Freude an dem Borbild und dem Rachges bildeten entspringe.

Uebrigens hatte ihm sein literarischer Dilettantismus eher Rupen als Schaben gebracht, wenn er nicht ben unwidersstehlichen Trieb gefühlt hätte, auch im technischen und merscantilischen Fach aufzutreten. Denn wenn er einmal seine Fähigkeiten zu verwünschen ansing und außer sich war, die Ansprüche an ein ausübendes Talent nicht genialisch genug befriedigen zu können, so ließ er bald die bildende, bald die Dichtlunst sahren und sann auf fabrikmäßige kausmännische Unternehmungen, welche Geld einbringen sollten, indem sie ihm Spaß machten.

In Darmstadt befand sich übrigens eine Gesellschaft von sehr gebildeten Männern. Geheimerath von heffe, Minister bes Landgrasen, Prosessor Betersen, Rector Bend und andere waren die Einheimischen, zu deren Werth sich manche fremde Benachbarten und viele Durchreisenden abwechselnd gesellten. Die Geheimerathin von hesse und ihre Schwester, Demoiselle Flachsland, waren Frauenzimmer von seltenen Berdiensten und Anlagen; die letztere, herder's Braut, doppelt interessant durch ihre Eigenschaften und ihre Reigung zu einem so vortresslichen Manne.

Bie sehr bieser Areis mich belebte und förderte, wäre nicht auszusprechen. Man hörte gern die Borlesung meiner gefertigten oder angesangenen Arbeiten; man munterte mich auf, wenn ich offen und umständlich erzählte, was ich eben vorhatte, und schalt mich, wenn ich bei jedem neuen Anlaß das Früherbegonnene zurücsette. Faust war schon vorgerückt, Gös von Berlichingen baute sich nach und nach in meinem Geiste zusammen; das Studium des funszehnten und sechzehnten Jahrhunderts beschäftigte mich, und jenes Münstergebäude hatte einen sehr ernsten Eindruck in

mir jurudgelaffen, der als hintergrund zu folden Dichtungen gar wohl ba fteben konnte.

Bas ich über jene Baufunft gebacht und gewähnt hatte, schrieb ich jusammen. Das erste, worauf ich brang, mar, baß man fie beutsch und nicht Gothisch nennen, nicht für ausländisch, sondern für vaterlandisch halten folle; bas zweite, baß man fie nicht mit ber Bautunft ber Griechen und Romer vergleichen burfe, weil sie aus einem gang andern Brincip entsprungen fen. Wenn jene, unter einem gludlichern Simmel, ihr Dach auf Saulen ruben ließen, fo entstand ja icon an und für fich eine burchbrochene Banb. Bir aber, die wir uns durchaus gegen die Witterung ichuten, und mit Mauern überall umgeben muffen, haben ben Genius zu verehren, ber Mittel fand, maffiven Banden Mannichfaltigfeit ju geben, fie bem Scheine nach zu burchbrechen, und bas Auge murbig und erfreulich auf ber großen Flache zu beschäftigen. Daffelbe galt von den Thurmen, welche nicht, wie die Ruppeln, nach innen einen himmel bilben, sondern außen gen himmel ftreben, und das Dafenn bes Beiligthums, bas fich an ihre Base gelagert, weit umber ben Canbern verfunden follten. Das Innere biefer murbigen Gebaube magte ich nur burch poetisches Anschauen und burch fromme Stimmuna zu berühren.

hatte ich diese Ansichten, benen ich ihren Werth nicht absprechen will, klar und beutlich, in vernehmlichem Styl abzufassen beliebt, so hätte ber Drudbogen: Bon beutscher Baukunst D. M. Ervini a Steinbach, schon damals, als ich ihn herausgab, mehr Wirkung gethan und die vaterländischen Freunde der Kunst früher ausmerksam gemacht: so aber verhüllte ich, durch hamann's und herber's Beispielverführt, diese ganz einsachen Gedanken und Betrachtungen in eine Staubwolke von seltsamen Worten und Bbrasen, und verfinfterte bas Licht, bas mir aufgegangen war, für mich und andere. Demungeachtet wurden biefe Blatter gut aufgenommen und in dem Herder'schen heft: Bon deutscher Art und Kunft nochmals abgedruckt.

Wenn ich mich nun, theils aus Reigung, theils gu bichterischen und andern 3meden, mit vaterländischen Alterthumern febr gern beschäftigte und fie mir ju vergegenwar: tigen fucte, fo ward ich burch die Biblifchen Studien und burch religiofe Anklange von Beit zu Beit wieder abgelentt, ba ja Luther's Leben und Thaten, die in dem fechzehnten Sahrhundert fo berrlich hervorglangten, mich immer wieber ju ben beiligen Schriften und ju Betrachtung religiofer Befühle und Meinungen binleiten mußten. Die Bibel als ein zusammengetragenes, nach und nach entstandenes, zu verschiedenen Zeiten überarbeitetes Wert anzusehen, schmeichelte meinem kleinen Duntel, indem biefe Borftellungsart noch feineswegs berrichend, viel weniger in dem Rreis aufgenommen war, in welchem ich lebte. Bas ben hauptfinn betraf, bielt ich mich an Luther's Ausbruck, im einzelnen ging ich mohl gur Schmidischen wörtlichen Uebersetung, und suchte mein weniges hebraifd babei fo gut als möglich zu benuten. Daß in ber Bibel fich Diberfpruche finden, wird jest niemand in Abrede fenn. Diefe suchte man dadurch auszugleichen, daß man die deutlichste Stelle jum Grunde legte, und die widersprechende, weniger flare jener anzuähnlichen 3ch bagegen wollte burch Brufung berausbemübt war. finden, welche Stelle ben Sinn ber Sache am meiften ausfprache; an diese bielt ich mich und verwarf die andern als untergeschoben.

Denn schon damals hatte sich bei mir eine Grundmeinung festgeset, ohne daß ich zu sagen wüßte, ob sie mir einge-flößt, ob sie bei mir angeregt worden, oder ob sie aus

eigenem Nachbenken entsprungen fep? Es war nämlich bie: bei allem, mas uns überliefert, besonders aber schriftlich überliefert werde, tomme es auf ben Grund, auf bas Innere, ben Sinn, die Richtung bes Werts an; bier liege bas Urfprüngliche, Göttliche, Wirtfame, Unantaftbare, Unvermuftliche, und feine Reit, feine außere Ginmirtung noch Bebingung tonne biefem innern Urwefen etwas anhaben, weniaftens nicht mehr als bie Rrantheit bes Rorpers einer wohlgebildeten Seele. So fep nun Sprache, Dialett, Eigenthumlichfeit, Styl und julett die Schrift als Rorper eines jeben geiftigen Berts angufeben: biefer, gwar nab genug mit bem Innern verwandt, fen jedoch ber Berichlimmerung, bem Berberbniß ausgesett; wie benn überhaupt teine Ueberlieferung ihrer Natur nach gang rein gegeben, und wenn fie auch rein gegeben wurde, in ber Rolge jederzeit vollkommen verftanblich fenn konnte, jenes wegen Ungulanglichkeit ber Organe, burch welche überliefert wirb, biefes megen bes Unterschieds ber Beiten, ber Orte, besonders aber wegen ber Berichiedenheit menschlicher Sabigteiten und Dentweisen, weßbalb benn ja auch die Ausleger fich niemals vergleichen merben. Das Innere, Eigentliche einer Schrift, Die uns besonders jufagt, ju erforschen, fen baber eines jeden Cache, und babei vor allen Dingen ju ermagen, wie fie fich ju unferm eigenen Innern verhalte, und in wiefern burch jene Lebenstraft die unfrige erregt und befruchtet werbe: alles Aeußere bingegen, mas auf uns unwirksam ober einem 3weifel unterworfen fen, babe man ber Rritit zu überlaffen, welche, wenn fie auch im Stanbe fenn follte, bas Bange ju gerftudeln und ju gerfplittern, bennoch niemals dabin gelangen wurde, uns ben eigentlichen Grund, an bem wir festhalten, ju rauben, ja uns nicht einen Augenblid an ber einmal gefaßten Buversicht irre ju machen.

Diese aus Glauben und Schauen entsprungene Uebers zeugung, welche in allen Fällen, die wir fur die wichtigften erkennen, anwendbar und ftartend ift, liegt gum Grunde meinem fittlichen sowohl als literarischen Lebensbau, und ift als ein wohl angelegtes und reichlich wuchernbes Capital angufeben, ob wir gleich in einzelnen Fallen gu fehlerhafter Anwendung verleitet' werben fonnen. Durch biefen Begriff ward mir benn bie Bibel erft recht zuganglich. 3ch batte fie, wie bei bem Religionsunterricht ber Protestanten gefchieht, mehrmals burchlaufen, ja mich mit berfelben fprungweise, von vorn nach hinten und umgekehrt, bekannt gemacht. Die berbe Ratürlichkeit bes alten Teftaments und bie garte Naivetat des neuen batte mich im einzelnen angezogen; als ein Banges wollte fie mir zwar niemals recht entgegentreten, aber die verschiedenen Charaftere ber verschiedenen Bucher machten mich nun nicht mehr irre: ich wußte mir ihre Bebeutung der Reihe nach treulich zu vergegenwärtigen, und batte überhaupt ju viel Gemuth an biefes Buch verwandt, als daß ich es jemals wieder hatte entbehren follen. von dieser gemüthlichen Seite mar ich gegen alle Spottereien aeschütt, weil ich beren Unredlichkeit spaleich einsab. verabscheute fie nicht nur, sondern ich konnte darüber in Buth gerathen, und ich erinnere mich noch genau, daß ich in findlich fanatischem Gifer Boltaire, wenn ich ibn batte habhaft merben tonnen, megen feines Saul gar wohl er: broffelt batte. Jede Art von redlicher Forschung bagegen fagte mir bodlich ju; Die Aufflarungen über bes Drients Localität und Coftum, welche immer mehr Licht verbreiteten, nahm ich mit Freuden auf, und fuhr fort allen meinen Scharffinn an ben fo werthen Ueberlieferungen ju üben.

Man weiß, wie ich schon früher mich in den Busftand der Urwelt, die uns das erste Buch Mosis schilbert,

einzumeiben fuchte. Beil ich nun schrittweise und ordentlich gu verfahren bachte, fo griff ich, nach einer langen Unterbrechung, bas zweite Buch an. Allein welch ein Unterschied! Gerade wie die kindliche Rulle aus meinem Leben verschwunben mar, fo fand ich auch bas zweite Buch von bem erften burch eine ungeheure Rluft getrennt. Das völlige Bergeffen vergangener Zeit spricht fich ichon aus in ben wenigen bebeutenden Worten: "Da tam ein neuer König auf in Meappten, ber mußte nichts von Joseph." Aber auch bas Bolt, wie die Sterne bes himmels ungablbar, batte beinabe ben Ahnherrn vergeffen, bem Jehovah gerade biefes nunmehr erfüllte Berfprechen unter bem Sternenhimmel gethan batte. 3d arbeitete mich mit unfäglicher Mübe, mit unzulänglichen Sulfemitteln und Rraften burch bie fünf Bucher, und gerieth babei auf die munderlichsten Ginfalle. Ich glaubte gefunden ju haben, daß nicht unfere Behngebote auf ben Tafeln gestanden, daß die Ifraeliten teine vierzig Sabre, sondern nur furge Zeit durch die Bufte gemandert; und eben fo bildete ich mir ein, über ben Charafter Mofis gang neue Aufschluffe geben ju tonnen.

Auch das neue Testament war vor meinen Untersuchungen nicht sicher; ich verschonte es nicht mit meiner Sonderungsluft, aber aus Liebe und Neigung stimmte ich doch in jenes heilsame Bort mit ein: "Die Evangelisten mögen sich widerssprechen, wenn sich nur das Evangelium nicht widerspricht!" Auch in dieser Region glaubte ich allerhand Entdeckungen zu machen. Jene Gabe der Sprachen, am Pfingstseste in Glanz und Klarheit ertheilt, deutete ich mir auf eine etwas abstruse Beise, nicht geeignet, sich viele Theilnehmer zu verschaffen.

In eine der Hauptlehren des Lutherthums, welche die Brüdergemeine noch geschärft hatte, das Sündhafte im Menschen als vorwaltent anzusehen, versuchte ich mich zu

schiden, obgleich nicht mit sonderlichem Glück. Doch hatte ich mir die Terminologie dieser Lehre so ziemlich zu eigen gemacht, und bediente mich derselben in einem Briefe, den ich unter der Maske eines Landgeistlichen an einen neuen Amtsbruder zu erlassen beliebte. Das Hauptthema desselbigen Schreibens war jedoch die Losung der damaligen Zeit; sie hieß Toleranz, und galt unter den bessern Köpfen und Geistern.

Solche Dinge, die nach und nach entstanden, ließ ich, um mich an dem Publicum zu versuchen, im solgenden Jahre auf meine Kosten drucken, verschenkte sie, oder gab sie der Eichenbergischen Buchhandlung, um sie so gut als möglich zu verhöcken, ohne daß mir dadurch einiger Bortheil zugewachsen wäre. Hie und da gedenkt eine Recension derselben, bald günstig, bald ungünstig, doch gleich waren sie verschollen. Mein Bater bewahrte sie sorgfältig in seinem Archiv, sonst würde ich kein Exemplar davon besitzen. Ich werde sie, so wie einiges Ungedruckte der Art, was ich noch vorgesunden, der neuen Ausgabe meiner Werke hinzussügen.

Da ich mich nun sowohl zu dem Sibyllinischen Styl solcher Blätter als zu der Herausgabe derselben eigentlich durch Hamann hatte verleiten lassen, so scheint mir hier eine schickliche Stelle, dieses würdigen, einflußreichen Mannes zu gedenken, der uns damals ein eben so großes Gebeimniß war, als er es immer dem Vaterlande geblieben ist. Seine Sokratischen Denkwürdigkeiten erregten Aussehen, und waren solchen Personen besonders lieb, die sich mit dem blendenden Zeitgeiste nicht vertragen konnten. Man ahnte hier einen tiesdenkenden, gründlichen Mann, der, mit der offenbaren Welt und Literatur genau bekannt, doch auch noch etwas Geheimes, Unersorschliches gelten ließ, und sich darüber auf eine ganz eigene Weise aussprach.

Bon benen, die damals bie Literatur bes Tags beberrichten. marb er freilich fur einen abstrufen Schmarmer gebalten. eine aufftrebende Jugend aber ließ fich wohl von ihm ans ziehen. Sogar die Stillen im Lande, wie sie halb im Scherz, balb im Ernst genannt wurden , jene frommen Seelen, welche. ohne fich zu irgend einer Gefellschaft zu betennen, eine uns fichtbare Rirche bilbeten, wendeten ibm ibre Aufmertfamteit ju, und meiner Rlettenberg, nicht weniger ihrem Freunde Mofer, mar ber Magus aus Norben eine willtommene Erscheinung. Man feste fich um so mehr mit ibm in Berhältniß, als man erfahren hatte, daß er, von knappen bauslichen Umftanden gepeinigt, fich dennoch biefe schone und bobe Sinnesmeise zu erhalten verftand. Bei bem großen Einfluffe bes Brafidenten von Mofer mare es leicht gewefen, einem fo genügsamen Manne ein leidliches und bequemes Dafenn zu verschaffen. Die Sache mar auch eingeleitet, ja man hatte fich fo weit ichon verftanbigt und genähert, baß hamann die weite Reise von Ronigsberg nach Darmftadt unternahm. Als aber ber Brafident zufällig abmefend war, tehrte jener munderliche Mann, aus welchem Anlag weiß man nicht, fogleich wieder jurud; man blieb jedoch in einem freundlichen Briefverhaltniß. 3ch befite noch zwei Schreiben bes Ronigsbergers an feinen Gonner, Die von ber mundersamen Großheit und Innigfeit ihres Berfaffers Beugniß ablegen.

Aber ein so gutes Berständniß sollte nicht lange dauern. Diese frommen Menschen hatten sich jenen auch nach ihrer Beise fromm gedacht, sie hatten ihn als den Magus aus Rorden mit Ehrsurcht behandelt, und glaubten, daß er sich auch sofort in ehrwürdigem Betragen darstellen würde. Allein er hatte schon durch die Bolten, ein Rachspiel Sokratischer Denkwürdigkeiten, einigen Anstoß

gegeben, und ba er nun gar die Rreugzüge bes Bhilologen berausgab, auf beren Titelblatt nicht allein bas Biegenprofil eines gebornten Ban ju feben mar, fonbern auch auf einer ber erften Seiten ein großer, in Bolg gefonittener Sahn, tattgebend jungen Sahnden, Die mit Roten in den Krallen vor ihm ba ftanden, fich bochft lächer: lich zeigte, wodurch gewiffe Rirchenmufiten, Die ber Berfaffer nicht billigen mochte, scherzhaft burchzogen werben follten: fo entstand unter ben Bobl: und Bartgefinnten ein Dis behagen, welches man bem Berfaffer merten ließ, ber benn auch, badurch nicht erbaut, einer engern Bereinigung fich entzog. Unfere Aufmertfamteit auf biefen Mann hielt jedoch Berber immer lebendig, ber, mit feiner Braut und uns in Correspondenz bleibent, alles, mas von jenem mertmurbigen Beifte nur ausging, fogleich mittheilte. Darunter gehörten benn auch seine Recensionen und Anzeigen, eingerückt in bie Konigsberger Zeitung, die alle einen höchft fonderbaren Charafter trugen. 3ch befite eine meift vollftanbige Sammlung feiner Schriften und einen febr bebeutenben bandfdriftlichen Auffat über Berder's Preisfdrift, den Urfprung ber Sprache betreffend, worin er biefes Berberiche Brobeftud auf die eigenste Art mit munderlichen Schlaglichtern beleuchtet.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, eine Herausgabe ber Hamannschen Werke entweder selbst zu besorgen oder wenigstens zu befördern, und alsdann, wenn diese wichtigen Documente wieder vor den Augen des Bublicums liegen, möchte es Zeit seyn, über den Versaffer, dessen Natur und Wesen das Rähere zu besprechen; inzwischen will ich doch einiges hier schon beibringen, um so mehr als noch vorzügliche Männer leben, die ihm auch ihre Neigung geschenkt und deren Beistimmung oder Zurechtweisung mir sehr willkommen seyn wurde. Das

Goethe, aus meinem Leben. II.

Brincip, auf welches bie fammtlichen Aeußerungen Samann's fich gurudführen laffen, ift biefes: Alles, mas ber Denich ju leisten unternimmt, es werbe nun burch That ober Bort ober fonft hervorgebracht, muß aus fammtlichen vereinigten Rraften entspringen: alles Bereinzelte ift verwerflich. berrliche Maxime, aber schwer ju befolgen. Bon Leben und Runft mag fie freilich gelten, bei jeder Ueberlieferung durch's Wort bingegen, die nicht gerade poetisch ift, findet sich eine große Schwierigkeit: benn bas Wort muß fich ablofen, es muß sich vereinzeln, um etwas zu fagen, zu bebeuten. Mensch, indem er spricht, muß fur ben Augenblid einseitig werden; es giebt keine Mittheilung, keine Lehre ohne Son-Da nun aber Samann ein: für allemal biefer Trennung wiberftrebte und, wie er in einer Einheit empfand, imaginirte, bachte, fo auch fprechen wollte, und bas gleiche von andern verlangte, fo trat er mit feinem eigenen Styl und mit allem, was bie anbern bervorbringen konnten, in Biderftreit. Um bas Unmögliche zu leiften, greift er baber nach allen Elementen; Die tiefften, gebeimften Unschauungen, wo fich Natur und Geift im verborgenen begegnen, erleuch= tenbe Berftanbesblige, Die aus einem folden Bufammentreffen hervorstrahlen, bedeutende Bilber, die in diesen Regionen ichweben, andringende Spruche ber beiligen und Brofanscribenten, und was fich sonft noch humoristisch binjufugen mag, alles biefes bilbet bie wunderbare Befammtbeit feines Style, feiner Mittheilungen. Rann man fic nun in ber Tiefe nicht ju ihm gesellen, auf ben Boben nicht mit ihm manbeln, ber Beftalten, die ihm vorschweben, fic nicht bemächtigen, aus einer unendlich ausgebreiteten Literatur nicht gerabe ben Sinn einer nur angebeuteten Stelle berausfinden, fo wird es um und nur trüber und buntler, je mehr wir ihn ftudiren, und diese Finsternis wird

mit ben Jahren immer junehmen, weil feine Anfvielungen auf beftimmte, im Leben und in ber Literatur augenblidlich berrichende Gigenheiten vorzüglich gerichtet waren. Unter meiner Sammlung befinden fich einige feiner gebrudten Bogen, mo er an bem Rande eigenbandig bie Stellen citirt bat, auf Die fich seine Andeutungen beziehen. Schlägt man fie auf, so giebt es abermals ein zweibeutiges Doppellicht, bas uns bochft angenehm erscheint, nur muß man burchaus auf bas Bergicht thun, was man gewöhnlich Berfteben nennt. Solche Blatter verbienen auch beswegen Sibyllinisch genannt ju werben, weil man fie nicht an und für fich betrachten tann, fondern auf Gelegenheit warten muß, wo man etwa ju ibren Orateln feine Ruflucht nabme. Jebesmal, wenn man fie aufschlägt, glaubt man etwas Neues zu finden, weil ber einer jeden Stelle inwohnende Sinn uns auf eine vielfache Beife berührt und aufregt.

Persönlich habe ich ihn nie gesehen, auch tein unmittelsbares Berhältniß zu ihm durch Briese gehabt. Mir scheint er in Lebends: und Freundschaftsverhältnissen höchst klar gewesen zu sehn und die Bezüge der Menschen unter einander und auf ihn sehr richtig gesühlt zu haben. Alle Briese, die ich von ihm sah, waren vortressich und viel deutlicher als seine Schristen, weil hier der Bezug auf Zeit und Umstäude, so wie auf persönliche Berhältnisse klarer hervortrat. So viel glaubte ich jedoch durchauß zu ersehen, daß er, die Ueberlegenheit seiner Geistesgaben auß naivste sühlend, sich jederzeit für etwas weiser und klüger gehalten als seine Correspondenten, denen er mehr ivonisch als herzlich begegnete. Gälte dieß auch nur von einzelnen Fällen, so war es für mich doch die Mehrzahl, und Ursache, daß ich mich ihm zu nähern niemals Berlangen trug.

Bwischen herber und uns maltete bagegen ein gemuthlich

Kiterarischer Berkehr höchst lebhaft vor; nur Schabe, daß er sich niemals ruhig und rein erhalten konnte. Aber Herber unterließ sein Reden und Schelten nicht; Merck brauchte man nicht viel zu reizen, der mich denn auch zur Ungeduld aufzuregen wußte. Weil nun Herber unter allen Schriftstellern und Menschen Swift am meisten zu ehren schien, so hieß er unter uns gleichfalls der Dechant, und dieses gab abermals zu mancherlei Irrungen und Verdrieß-lichteiten Anlaß.

Demungeachtet freuten wir uns höchlich, als wir vernahmen, daß er in Bückeburg sollte angestellt werden, welches ihm doppelt Ehre brachte: denn sein neuer Batron hatte den höchsten Auf als ein einsichtiger, tapserer, obwohl sonderbarer Mann gewonnen. Thomas Abbt war in diesen Diensten bekannt und berühmt geworden; dem Verstordenen klagte das Vaterland nach und freute sich an dem Denkmal, das ihm sein Gönner gestistet. Nun sollte Herder an der Stelle des zu früh Verblichenen alle diesenigen Hossnungen erfüllen, welche sein Vorgänger so würdig erzegt hatte.

Die Epoche, worin dieses geschah, gab einer solchen Anstellung doppelten Glanz und Werth: denn mehrere deutsche Fürsten folgten schon dem Beispiel des Grasen von der Lippe, daß sie nicht bloß gelehrte und eigentlich geschäftsschige, sondern auch geistreiche und vielversprechende Männer in ihre Dienste aufnahmen. Es hieß, Klopstod sen von dem Markgrasen Carl von Baden berusen worden, nicht zu eigentlichem Geschäftsdienst, sondern um durch seine Gegenwart Anmuth und Rußen der höhern Gesellschaft mitzutheilen. So wie nun hierdurch das Ansehen auch dieses vortresslichen Fürsten wuchs, der allem Rütlichen und Schönen seine Ausmertsamseit schenkte, so mußte die Berehrung für Klopstod

gleichfalls nicht wenig zunehmen. Lieb und werth war alles, was von ihm ausging; sorgfältig schrieben wir die Oben ab und die Elegien, wie sie ein jeder habhaft werden konnte. Höchst vergnügt waren wir daher, als die große Landgräfin Caroline von Hessen Darmstadt eine Sammlung derselben veranstaltete, und eins der wenigen Exemplare in unsere Hände kam, das uns in Stand setze, die eigenen handschriftlichen Sammlungen zu vervollzähligen. Daher sind uns jene ersten Lesarten lange Zeit die liebsten geblieben, ja wir haben uns noch oft an Gedichten, die der Berssaffer nachber verworsen, erquickt und erfreut. So wahr ist, daß das aus einer schönen Seele hervordringende Leben nur um desto freier wirkt, je weniger es durch Kritik in das Kunstsach berübergezogen erscheint.

Rlopftod batte fich und andern talentvollen Mannern burch feinen Charafter und fein Betragen Anfeben und Burbe zu verschaffen gewußt; nun follten fie ihm aber auch wo möglich die Sicherung und Berbefferung ihres bauelichen Bestandes verdanken. Der Buchbandel nämlich besog fich in früherer Beit mehr auf bedeutende wiffenschaftliche Facultatswerke, auf stebenbe Berlagsartitel, welche makig bonorirt wurden. Die Broduction von poetischen Schriften aber murbe als etwas Seiliges angesehen, und man bielt es beinabe für Simonie, ein honorar ju nehmen ober ju fteigern. Autoren und Verleger standen in dem munderlichsten Bechselverbaltnis. Beibe erschienen, wie man es nehmen wollte, als Batrone und als Clienten; jene, die neben ihrem Talent gewöhnlich als hochft fittliche Menschen vom Bublicum betrachtet und verehrt wurden, batten einen geistigen Rang und fühlten fich durch das Glud der Arbeit belohnt, diese beanuaten fich gern mit ber zweiten Stelle und genoffen eines ansebnlichen Bortbeils: nun aber fette bie Woblbabenbeit ben reichen Luchhändler wieder über den armen Boeten, und so stand alles in dem schönsten Gleichgewicht. Wechselseitige Großmuth und Dankbarkeit war nicht selten: Breitkopf und Gottsched blieben lebenslang Hausgenossen; Kniderei und Niederträchtigkeit, besonders der Nachdruder, waren noch nicht im Schwange.

Demungeachtet war unter ben beutschen Autoren eine allgemeine Bewegung entstanden. Sie verglichen ihren eigenen, sehr mäßigen, wo nicht ärmlichen Zustand mit dem Reichthum ber angesehenen Buchhändler; sie betrachteten, wie groß der Ruhm eines Gellert, eines Rabener seh, und in welcher häuslichen Enge ein allgemein beliebter deutscher Schriftsteller sich behelsen müsse, wenn er sich nicht durch sonst irgend einen Erwerh das Leben erleichterte. Auch die mittlern und geringern Geister fühlten ein lebhaftes Berlangen, ihre Lage verbessert zu sehen, sich von Berlegern unsabhängig zu machen.

Run trat Klopftod hervor und bot seine Gelehrtenrepublik auf Subscription an. Obgleich die spätern Gesänge des Messias, theils ihres Inhalts, theils der Behandlung wegen, nicht die Birkung thun konnten wie die
frühern, die, selbst rein und unschuldig, in eine reine und
unschuldige Zeit kamen, so blieb doch die Achtung gegen
den Dichter immer gleich, der sich durch die Herausgabe
seiner Oden die Herzen, Geister und Gemüther vieler Menschen zugewendet hatte. Biele wohldenkende Männer, darunter mehrere von großem Einsluß, erboten sich, Borausbezahlung anzunehmen, die auf einen Louisd'or gesetzt war,
weil es hieß, daß man nicht sowohl das Buch bezahlen,
als den Verfasser bei dieser Gelegenheit für seine Berdienste
um das Baterland belohnen sollte. Gier drängte sich nun
jedermann hinzu; selbst Jünglinge und Mädchen, die nicht

viel aufzuwenden hatten, eröffneten ihre Sparbuchsen; Manner und Frauen, der obere, der mittlere Stand trugen zu dieser heiligen Spende bei, und es tamen vielleicht tausend Pränumeranten zusammen. Die Erwartung war aufs höchste gespannt, das Zutrauen so groß als möglich.

hiernach mußte bas Bert bei feiner Erscheinung ben feltfamften Erfolg von ber Welt baben; zwar immer von bebeutendem Berth, aber nichts weniger als allgemein anfprechend. Wie Rlopftod über Poefie und Literatur bachte, war in Form einer alten beutschen Druidenrepublit bargeftellt, seine Maximen über bas Aechte und Falfche in latonischen Rernspruchen angebeutet, wobei jeboch manches Lehrreiche ber feltsamen Form aufgeopfert wurde. Für Schriftsteller und Literatoren mar und ift bas Buch unschätbar, tonnte aber auch nur in biefem Rreife wirtfam und nutlich febn. Wer felbst gedacht hatte, folgte bem Denter; wer bas Mechte ju suchen und ju ichagen wußte, fand fich burch ben grundlichen, braven Mann belehrt: aber ber Liebbaber, ber Lefer ward nicht aufgeklart, ihm blieb bas Buch verfiegelt. und boch batte man es in alle Sande gegeben, und indem jeder: mann ein vollkommen brauchbares Werk erwartete, erbielten bie meisten ein solches, bem fie auch nicht ben minbesten Geschmad abgewinnen tonnten. Die Bestürzung mar alls gemein, die Achtung gegen ben Mann aber fo groß, daß tein Murren, taum ein leifes Murmeln entstand. Die junge icone Belt verschmerzte ben Berluft und verschentte nun ichergend bie theuer erworbenen Eremplare. Ich erhielt felbft mehrere von auten Freundinnen, beren feines aber mir geblieben ift.

Diese dem Autor gelungene, dem Publicum aber mißlungene Unternehmung hatte die bose Folge, daß nun so bald nicht mehr an Subscription und Pranumeration zu henken war; boch hatte sich jener Bunsch zu allgemein verbreitet, als daß der Bersuch nicht hätte erneuert werden sollen. Dieses nun im großen und ganzen zu thun, erbot sich die Dessaussche Berlagshandlung. hier sollten Gelehrte und Berleger in geschlossenem Bund des zu hoffenden Bortheils beide verhältnißmäßig genießen. Das so lange peinlich empfundene Bedürsniß erweckte hier abermals ein großes Zutrauen, das sich aber nicht lange erhalten konnte; und leider schieden die Theilhaber nach kurzen Bemühungen mit wechselseitigem Schaden aus einander.

Gine rasche Mittheilung mar jedoch unter ben Literaturfreunden ichon eingeleitet; Die Mufenalmanache verbanden alle jungen Dichter, die Journale ben Dichter mit ben übrigen Schriftstellern. Meine Luft am Bervorbringen mar grangenlos; gegen mein Bervorgebrachtes verhielt ich mich gleichgültig; nur wenn ich es mir und andern in geselligem Rreise froh wieder vergegenwärtigte, erneute fich die Reigung Much nahmen viele gern an meinen größern und fleinern Arbeiten Theil, weil ich einen jeden, ber fich nur einigermaaßen zum Bervorbringen geneigt und geschidt fühlte, etwas in seiner eigenen Art unabhängig zu leiften, bringend nöthigte, und von allen gleichfalls wieder zu neuem Dichten und Schreiben aufgeforbert murbe. Diefes mechselseitige, bis jur Ausschweifung gebende Beten und Treiben gab jedem nach feiner Art einen froblichen Ginfluß, und aus diefem Quirlen und Schaffen, aus biefem Leben und Lebenlaffen, aus diefem Nehmen und Geben, welches mit freier Bruft, ohne irgend einen theoretischen Leitstern, von so viel Junglingen, nach eines jeden angeborenem Charafter, ohne Rud= fichten getrieben murbe, entsprang jene berühmte, berufene und verrufene Literarepoche, in welcher eine Maffe junger aenialer Manner mit aller Muthigkeit und aller Unmagung,

wie sie nur einer solchen Jahrszeit eigen sehn mag, hervorbrachen, durch Anwendung ihrer Kräfte manche Freude,
manches Gute, durch den Mißbrauch derselben manchen Berdruß und manches Uebel stifteten; und gerade die aus dieser Duelle entspringenden Wirkungen und Gegenwirkungen sind
das Hauptthema dieses Bandes.

Woran follen aber junge Leute das höchste Interesse sinden, wie sollen sie unter ihres Gleichen Interesse erzegen, wenn die Liebe sie nicht beseelt, und wenn nicht Herzensangelegenheiten, von welcher Art sie auch seyn mögen, in ihnen lebendig sind? Ich hatte im Stillen eine verlorene Liebe zu beklagen; dieß machte mich mild und nachgiebig, und der Gesellschaft angenehmer als in glänzenzben Zeiten, wo mich nichts an einen Mangel oder einen Fehltritt erinnerte, und ich ganz ungebunden vor mich hinsstürmte.

Die Untwort Friederikens auf einen schriftlichen Abschied gerriß mir bas Berg. Es mar biefelbe Band, berfelbe Sinn, baffelbe Befühl, die fich ju mir, die fich an mir berangebildet batten. 3ch fühlte nun erft ben Berluft, ben fie erlitt, und fab feine Möglichkeit, ibn zu erfeten, ja nur ibn zu lindern. Sie war mir ganz gegenwärtig; ftets empfand ich, daß fie mir fehlte, und mas das Schlimmfte mar, ich tonnte mir mein eigenes Unglud nicht verzeihen. Gretchen hatte man mir genommen, Annette mich verlaffen; bier war ich zum erstenmal schuldig: ich hatte bas schönfte Berg in feinem Tiefften verwundet, und fo mar die Epoche einer buftern Reue, bei dem Mangel einer gewohnten erquidlichen Liebe, hochft peinlich, ja unerträglich. Aber ber Mensch will leben; baber nahm ich aufrichtigen Theil an andern: ich fucte ibre Berlegenheiten zu entwirren, und mas fich trennen wollte, zu verbinden, damit es ihnen nicht ergeben möchte

wie mir. Man pflegte mich baber ben Bertrauten gu nennen, auch wegen meines Umberschweifens in ber Gegend Diefer Beruhigung für mein Bemuth, ben Banberer. Die mir nur unter freiem himmel, in Thalern, auf hoben, in Gefilden und Balbern ju Theil ward, tam bie Lage von Frankfurt ju Statten, bas gwischen Darmftabt und homburg mitten inne lag, zwei angenehmen Orten, bie burch Berwandtichaft beiber Bofe in gutem Berhaltniß ftanben. 3ch gewöhnte mich auf ber Strafe ju leben, und wie ein Bote zwischen bem Gebirg und bem flachen Lande bin und ber zu wandern. Oft ging ich allein ober in Gesellschaft burch meine Baterftabt, als wenn fie mich nichts anginge, speif'te in einem ber großen Gaftbofe in ber Fahrgaffe und jog nach Tische meines Wegs weiter fort. Mehr als jemals mar ich aegen offene Belt und freie Natur gerichtet. Unterwegs fang ich mir feltfame homnen und Dithpramben, wovon noch eine, unter bem Titel: Banberers Sturmlieb, übrig ift. Ich fang biefen Salbunfinn leibenschaftlich vor mich bin, ba mich ein ichredliches Wetter unterwegs traf, bem ich entgegengeben mußte.

Mein Herz war ungerührt und unbeschäftigt: ich vermied gewissenhaft alles nähere Berhältniß zu Frauenzimmern, und so blieb mir verborgen, daß mich Unausmerksamen und Unwissenden ein liebevoller Genius heimlich umschwebe. Sine zarte, liebenswürdige Frau hegte im Stillen eine Neigung zu mir, die ich nicht gewahrte, und mich eben deswegen in ihrer wohlthätigen Gesellschaft desto heiterer und anmuthiger zeigte. Erst mehrere Jahre nacher, ja erst nach ihrem Tode, ersuhr ich das geheime himmlische Lieben auf eine Weise, die mich erschüttern mußte; aber ich war schuldlos und konnte ein schuldloses Wesen rein und redlich betrauern, und um so schoffen, als die Entdedung gerade in eine Epoche siel, wo ich,

gang ohne Leidenschaft, mir und meinen geistigen Reigungen zu leben bas Glud batte.

Aber zu ber Zeit, als ber Schmerz über Frieberitens Lage mich beängstigte, suchte ich nach meiner alten Art abers mals hülfe bei ber Dichtkunst. Ich seste bie hergebrachte poetische Beichte wieder fort, um durch diese selbstqualerische Büßung einer innern Absolution würdig zu werden. Die beiden Marien in Gös von Berlichingen und Clasvigo, und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher reuigen Betrachtungen gewesen seyn.

Bie man aber Berletungen und Krankheiten in ber Rugend raid überwindet, weil ein gefundes Spftem bes organischen Lebens für ein trantes einstehen und ihm Beit laffen tann, auch wieber ju gefunden, fo traten torperliche Uebungen glüdlicherweise bei mancher gunftigen Gelegenheit gar portheilhaft bervor, und ich ward ju frifdem Ermannen, ju neuen Lebensfreuden und Genuffen vielfältig aufgeregt. Das Reiten verbrangte nach und nach jene ichlenbernben, melancholischen, beschwerlichen und boch langsamen und zwedlofen Fußwanderungen; man tam fcneller, luftiger und bequemer jum 3med. Die jungern Gefellen führten bas Rechten wieder ein; besonders aber that fich bei eintretendem Winter eine neue Welt vor uns auf, indem ich mich zum Schlittschubfahren, welches ich nie versucht batte, rafch ent: folog, und es in turger Zeit, burch Uebung, Rachbenken und Beharrlichkeit, fo weit brachte, als nothig ift, um eine frobe und belebte Eisbahn mit zu genießen, ohne fich gerade auszeichnen zu wollen.

Diese neue frohe Thatigkeit waren wir denn auch Klopstod schuldig, seinem Enthusiasmus für diese glückliche Bewegung, den Brivatnachrichten bestätigten, wenn seine Oden davon

ein unverwerfliches Zeugniß ablegen. Ich erinnere mich ganz genau, daß an einem heitern Frostmorgen ich, aus dem Bette springend, mir jene Stellen zurief:

Schon von dem Gefühle der Gefundheit frob, Hab' ich, weit hinab, weiß an dem Gestade gemacht Den bededenden Krystall.

Wie erhellt des Winters werdender Tag Sanft den See! Glänzenden Reif, Sternen gleich, Streute die Nacht über ihn auß!

Mein zaubernder und schwankender Entschluß mar fogleich bestimmt, und ich flog strädlings bem Orte gu, mo ein jo alter Anfänger mit einiger Schidlichkeit feine erften Uebungen anstellen tonnte. Und fürmahr, Diese Rraftaußerung verbiente mohl von Rlopftod empfohlen zu werden, die uns mit ber frischesten Kindheit in Berührung fest, ben Jungling feiner Gelentheit gang ju genießen aufruft, und ein ftodenbes Alter abzuwehren geeignet ift. Auch bingen wir biefer Luft unmäßig nach. Ginen berrlichen Connentag fo auf bem Gife ju verbringen, genügte uns nicht; wir festen unsere Bewegung bis spat in die Nacht fort. andere Unstrengungen ben Leib ermuben, fo verleibt ibm Diese eine immer neue Schwungfraft. Der über ben nachtlichen, weiten, ju Gisfelbern überfrorenen Biefen aus ben Wolken hervortretende Bollmond, die unserm Lauf entgegenfäuselnde Rachtluft, des bei abnehmendem Baffer fich fentenden Gifes ernsthafter Donner, unserer eigenen Bewegungen sonderbarer Nachhall vergegenwärtigten uns Offianische Scenen gang volltommen. Balb biefer, balb jener Freund ließ in beclamatorischem Salbgefange eine Rlopstodische Dbe ertonen, und wenn wir und im Dammerlichte

zufammenfanden, erscholl das ungeheuchelte Lob des Stifters unserer Freuden.

Und sollte der unsterblich nicht sehn, Der Gesundheit uns und Freuden erfand, Die das Roß, muthig im Lauf niemals gab, Welche der Ball selber nicht hat?

Solchen Dank verdient sich ein Mann, der irgend ein irdisches Thun durch geistige Anregung zu veredeln und würdig zu verbreiten weiß!

Und so wie talentreiche Kinder, deren Geistesgaben schon früh wundersam ausgebildet sind, sich, wenn sie nur dürsen, den einsachsten Knabenspielen wieder zuwenden, vergaßen wir nur allzuleicht unsern Beruf zu ernstern Dinzen; doch regte gerade diese oft einsame Bewegung, dieses gemächliche Schweben im unbestimmten, gar manche meiner innern Bedürsnisse wieder auf, die eine Zeit lang geschlafen hatten, und ich bin solchen Stunden die schnellere Ausbildung alterer Vorsätze schuldig geworden.

Die dunklern Jahrhunderte der deutschen Geschichte hatten von jeher meine Wißbegierde und Einbildungskraft beschäftigt. Der Gedanke, den Göß von Berlichingen in seiner Zeitumgebung zu dramatisiren, war mir höchlich lieb und werth. Ich las die Hauptschriftsteller fleißig: dem Werke de pace publica von Datt widmete ich alle Ausmerksamkeit; ich hatte es emsig durchstudirt, und mir jene seltsamen Einzelheiten möglichst veranschaulicht. Diese zu sittlichen und poetischen Absichten hingerichteten Bemühungen konnte ich auch nach einer andern Seite brauchen, und da ich nunmehr Westar besuchen sollte, war ich geschichtlich vorbereitet genug; benn das Kammergericht war doch auch in Gesolge des Landstriedens entstanden, und die Geschichte desselben konnte für einen

bebeutenden Leitsaben durch die verworrenen deutschen Ereigenisse gelten. Siebt doch die Beschaffenheit der Gerichte und der Heere die genaueste Einsicht in die Beschaffenheit irgend eines Reichs. Die Finanzen selbst, deren Einsluß man für so wichtig hält, kommen viel weniger in Betracht: denn wenn es dem Ganzen sehlt, so darf man dem einzelnen nur abnehmen, was er mühsam zusammengescharrt und gehalten hat, und so ist der Staat immer reich genug.

Was mir in Weglar begegnete, ist von keiner großen Bedeutung, aber es kann ein höheres Interesse einslößen, wenn man eine flüchtige Geschichte des Kammergerichts nicht verschmähen will, um sich den ungünstigen Augenblick zu vergegenwärtigen, in welchem ich baselbst anlangte.

Die herren ber Erbe find es vorzüglich baburch, bag fie, wie im Rriege bie Tapferften und Entschloffenften, fo im Frieden die Weisesten und Gerechteften um fich versammeln tonnen. Auch ju bem Sofftaat eines beutschen Raifers geborte ein foldes Gericht, bas ihn bei feinen Bugen burch bas Reich immer begleitete. Aber weber biefe Sorgfalt noch bas Schwabenrecht, welches im füblichen Deutschland, bas Sachsenrecht, welches im nörblichen galt, weber bie gu Aufrechthaltung berfelben beftellten Richter, noch bie Austrage ber Cbenburtigen, weber die Schiederichter, burch Bertrag anerkannt, noch gutliche Bergleiche, burch bie Geiftlichen gestiftet, nichts tonnte ben aufgereizten ritterlichen Fehbegeist ftillen, ber bei ben Deutschen burch innern 3mift, burch fremde Feldzüge, besonders aber durch die Rreugfahrten, ja burch Gerichtsgebrauche felbft aufgeregt, genahrt und gur Sitte geworden. Dem Raiser so wie den machtigern Standen waren die Bladereien bochft verdrieglich, wodurch die Rleinen einander felbft, und wenn fie fich verbanden, auch ben Größern läftig wurden. Gelähmt war alle Rraft nach außen, wie die

Ordnung nach innen gestört; überdieß lastete noch das Behmegericht auf einem großen Theile des Baterlandes, von dessen Schrednissen man sich einen Begriff machen lann, wenn man denkt, daß es in eine geheime Bolicei ausartete, die sogar zulest in die hande von Privatleuten gelangte.

Diesen Unbilden einigermaaßen zu steuern, ward vieles umsonst versucht, bis endlich die Stände ein Gericht aus eigenen Mitteln dringend in Borschlag brachten. Dieser, so wohl gemeint er auch seyn mochte, deutete doch immer auf Erweiterung der ständischen Besugnisse, auf eine Beschränkung der kaiserlichen Macht. Unter Friedrich dem Dritten verzögert sich die Sache; sein Sohn Maximilian, von außen gedrängt, giebt nach. Er bestellt den Oberrichter, die Stände senden die Beisiger: es sollten ihrer vierundzwanzig seyn; ansangs begnügt man sich mit zwölsen.

Ein allgemeiner Fehler, beffen fich die Menschen bei ihren Unternehmungen schuldig machen, mar auch ber erfte und ewige Grundmangel bes Rammergerichts: ju einem großen 3mede murben unjulängliche Mittel angewendet. Die Bahl ber Affefforen mar zu klein; wie follte von ihnen die schwere und weitläuftige Aufgabe gelöst werben! Allein wer follte auf eine hinlangliche Einrichtung bringen? Der Raifer tonnte eine Anstalt nicht begunftigen, die mehr wider als für ibn ju mirten ichien; weit größere Urfache batte er, fein eigenes Bericht, seinen eigenen Sofrath auszubilden. Betrachtet man bagegen bas Interesse ber Stanbe, so tonnte es ihnen eigentlich nur um Stillung bes Bluts ju thun fenn; ob bie Wunde geheilt wurde, lag ihnen nicht fo nah: und nun noch gar ein neuer Koftenaufwand! Man mochte sich's nicht gang beutlich gemacht haben, daß burch diese Unftalt jeder Fürst seine Dienerschaft vermehre, freilich zu einem entfciebenen Zwede; aber wer giebt gern Geld fürs Rothwendige?

Jedermann ware zufrieden, wenn er das Rügliche um Gottes willen haben tonnte.

Unfangs follten bie Beifiger von Sporteln leben; bann erfolgte eine maßige Bewilligung ber Stanbe: beibes mar fümmerlich. Aber bem großen und auffallenden Bedürfniß abzuhelfen, fanden fich willige, tuchtige, arbeitfame Manner, und bas Gericht ward eingesett. Db man einsah, baß bier nur von Linderung, nicht von Beilung bes Uebels bie Rede fen, ober ob man fic, wie in ähnlichen Fällen, mit ber hoffnung schmeichelte, mit wenigem vieles ju leiften, ift nicht ju entscheiben: genug, bas Gericht biente mehr jum Bormande, die Unruheftifter ju bestrafen, als daß es gründlich bem Unrecht vorgebeugt hatte. Allein es ift kaum beisammen, so ermachs't ibm eine Kraft aus sich felbst; es fühlt bie Bobe, auf die es gestellt ift, es erkennt seine große politische Wichtigkeit. Nun sucht es sich burch auffallende Thatiqieit ein entichiebeneres Unfeben ju erwerben; frifch arbeiten fie weg alles, mas turg abgethan werben tann und muß, was über ben Augenblid entscheibet, ober mas fonft leicht beurtheilt werden tann, und so erscheinen fie im gangen Reiche wirtsam und wurdig. Die Sachen von schwererm Gehalt bingegen, die eigentlichen Rechtsbandel, blieben im Rudstand, und es war tein Unglud. Dem Staate liegt nur baran, daß ber Befit gewiß und ficher fen; ob man mit Recht besithe, tann ihn weniger tummern. erwuchs aus ber nach und nach aufschwellenden ungeheuern' Anzahl von verspäteten Broceffen dem Reiche tein Schabe. Gegen Leute, die Gewalt brauchten, mar ja vorgesehen, und mit diesen konnte man fertig werben; die übrigen, die rechtlich um ben Besit ftritten, fie lebten, genoffen ober barbten, wie fie tonnten; fie ftarben, verdarben, verglichen fich; das alles war aber nur heil und Unheil einzelner

Familien, das Reich ward nach und nach beruhigt. Denn dem Kammergericht war ein gesetzliches Faustrecht gegen die Uns gehorsamen in die Hände gegeben; hätte man den Banns strahl schleubern können, dieser wäre wirksamer gewesen.

Jeso aber w bei der bald vermehrten, bald verminderten Anzahl der Assesson, bei manchen Unterbrechungen, bei Berlegung des Gerichts von einem Ort an den andern, mußten diese Reste, diese Acten inst unendliche anwachsen. Run stücktete man in Kriegsnoth einen Theil des Archivs von Speper nach Aschassender, einen Theil nach Worms, der dritte siel in die Hände der Franzosen, welche ein Staatsarchiv erobert zu haben glaubten, und hernach geneigt gewesen wären, sich dieses Papierwusts zu entledigen, wenn nur jemand die Fuhren hätte daran wenden wollen.

Bei ben Beftpbalifden Friedensunterbandlungen faben bie versammelten tuchtigen Manner wohl ein, was für ein Bebel erforbert werbe, um jene Sispphische Laft vom Blate au bewegen. Run follten funfzig Affefforen angestellt werben; biese Bahl ift aber nie erreicht worden: man begnügte nich abermals mit ber Salfte, weil ber Aufwand zu groß ichien; allein batten bie Intereffenten fammtlich ihren Bortheil bei ber Sache gefehen, so ware bas Ganze gar wohl au leisten gewesen. Um fünfundamangig Beifiter au befolben. waren ungefähr einhunderttaufend Gulben nöthig; wie leicht batte Deutschland bas Doppelte berbeigeschafft! folag, das Rammergericht mit eingezogenen geistlichen Gutern auszustatten, tonnte nicht burchgeben; benn wie follten fich beibe Religionstheile ju biefer Aufopferung verfteben? Die Ratholiten wollten nicht noch mehr verlieren, und die Brotestanten bas Gewonnene jeber zu innern 3weden verwen-Die Spaltung bes Reichs in zwei Religionsparteien batte auch bier in mehrerm Betracht ben schlimmsten Einfluß. Nun verminderte sich der Antheil der Stände an diesem ihrem Gericht immer mehr: die mächtigern suchten sich von dem Berbande loszulösen; Freibriese, von keinem obern Gerichtshose belangt zu werden, wurden immer lebhaster gessucht; die größern blieben mit den Zahlungen zurück, und die kleinern, die sich in der Matrikel ohnehin bevortheilt glaubten, saumten, so lange sie konnten.

Die schwer mar es baber, ben gabltägigen Bedarf gu ben Befoldungen aufzubringen! Bieraus entsprang ein neues Befchaft, ein neuer Zeitverluft für bas Rammergericht; früher batten die jährlichen sogenaunten Bisitationen dafür gesorgt. Fürften in Berfon, ober ihre Rathe, begaben fich nur auf Bochen ober Monate an den Ort des Gerichts, untersuchten die Caffen, erforschten die Refte und übernahmen bas Geschäft, fie beizutreiben. Bugleich, wenn etwas in bem Rechts: und Gerichtsgange ftoden, irgend ein Migbrauch einschleichen wollte, waren fie befugt, bem abzuhelfen. Gebrechen ber Unftalt follten fie entbeden und heben, aber perfonliche Berbrechen ber Glieber ju unterfuchen und gu bestrafen, marb erft spater ein Theil ihrer Bflicht. aber Processirende ben Lebenshauch ihrer Soffnungen immer noch einen Augenblick verlängern wollen, und begbalb immer bobere Inftangen suchen und hervorrufen, fo murden diefe Bisitatoren auch ein Revisionsgericht, vor bem man erst in beftimmten, offenbaren Fällen Wiederherftellung, zulett aber in allen Aufschub und Berewigung des Zwifts zu finden hoffte: wozu benn auch die Berufung anden Reichstag und bas Beftreben beiber Religionsparteien, fich einander wo nicht aufzuwiegen, boch im Gleichgewicht zu erhalten, bas Ihrige beitrugen.

-Denkt man sich aber, was dieses Gericht ohne solche Hinderniffe, ohne so störende und zerstörende Bedingungen, hatte seyn können, so kann man es sich nicht merkwürdig

und wichtig genug ausbilden. Wäre es gleich anfangs mit einer hinreichenden Anzahl von Männern besetzt gewesen, hätte man diesen einen zulänglichen Unterhalt gesichert, unsübersehdar wäre bei der Tüchtigkeit deutscher Männer der ungeheure Einfluß geworden, zu dem diese Gesellschaft hätte gelangen können. Den Ehrentitel Amphiktyonen, den man ihnen nur rednerisch zutheilte, würden sie wirklich verbient haben; ja sie konnten sich zu einer Zwischenmacht ersheben, beides dem Oberhaupt und den Gliedern ehrwürdig.

Aber weit entfernt von so großen Birlungen, schleppte bas Gericht, außer etwa eine turze Zeit unter Carl bem Fünften und vor dem breißigjährigen Kriege, sich nur tummerlich hin. Man begteift oft nicht, wie sich nur Manner sinden konnten zu diesem undankbaren und traurigen Geschäft. Aber was der Mensch täglich treibt, läßt er sich, wenn er Geschick dazu hat, gefallen, sollte er auch nicht gerade sehen, daß etwas dabei herauskomme. Der Deutsche besonders ist von einer solchen ausharrenden Sinnesart, und so haben sich drei Jahrhunderte hindurch die würdigsten Männer mit diesen Arbeiten und Gegenständen beschäftigt. Sine charakteristische Galerie solcher Bilder würde noch jest Antheil erregen und Nuth einslößen.

Denn gerade in solchen anarchischen Zeiten tritt ber tüchtige Mann am festesten auf, und der das Gute will, sindet sich recht an seinem Plaze. So stand zum Beispiel das Directorium Fürstenberg's noch immer in gesegnetem Unsbenken; und mit dem Tode dieses vortrefflichen Manns bezginnt die Spoche vieler verderblichen Mißbräuche.

Aber alle diese spätern und frühern Gebrechen entsprangen aus ber ersten einzigen Quelle, aus ber geringen Berssonenzahl. Berordnet war, daß die Beisitzer in einer entsschiedenen Folge und nach bestimmter Ordnung vortragen

follten. Ein jeder konnte wiffen, wann bie Reihe ibn treffen werbe, und welchen feiner ihm obliegenden Broceffe; er tonnte barauf hinarbeiten, er tonnte-fich vorbereiten. Run bauften fich aber bie unseligen Refte; man mußte fich entfoließen, wichtigere Rechtsbandel auszuheben und außer ber Reibe vorzutragen. Die Beurtheilung ber Wichtigkeit einer Sache vor ber andern ift, bei bem Budrang von bedeutenben Fällen, schwer, und die Auswahl läßt ichon Gunft gu; aber nun trat noch ein anderer bebenklicher Rall ein. Der Referent qualte fich und bas Gericht mit einem fcweren, verwidelten Sandel, und zulett fand fich niemand, ber bas Urtbeil einlösen wollte. Die Barteien hatten fich verglichen, auseinandergesett, maren gestorben, batten ben Sinn geändert. Daber befchloß man nur biejenigen Gegenftande vor-Man wollte von ber junehmen, welche erinnert wurden. fortbauernben Bebarrlichkeit ber Barteien überzeugt feyn, und hierdurch ward ben größten Gebrechen bie Ginleitung gegeben : benn wer feine Sache empfiehlt, muß fie boch jemanbem empfehlen, und wem empföhle man fie beffer als bem, ber fie unter Sanden bat. Diefen ordnungsgemäß gebeim au halten marb unmöglich; benn bei fo viel mitmiffenben Subalternen, wie follte berfelbe verborgen bleiben? Bittet man um Beschleunigung, so barf man ja wohl auch um Gunft bitten, benn eben baß man feine Sache betreibt, zeigt ja an, baß man fie für gerecht halt. Geradezu wird man es vielleicht nicht thun, gewiß aber am ersten burch Untergeordnete; biefe muffen gewonnen werden, und fo ift die Einleitung zu allen Intriguen und Bestechungen gegeben.

Raiser Joseph, nach eigenem Antriebe und in Rachahmung Friedrich's, richtete zuerst seine Ausmerksamkeit auf die Wassen und die Justiz. Er saste das Kammergericht ins Auge; herkommliche Ungerechtigkeiten, eingeführte Mißbräuche waren ihm nicht unbekannt geblieben. Auch bier follte aufgeregt, gerüttelt und gethan fenn. Obne ju fragen, ob es fein taiferlicher Bortheil fen, ohne die Möglichkeit eines glud. lichen Erfolgs vorauszusehen, brachte er bie Bisitation in Borfdlag, und übereilte ihre Eröffnung. Seit hundert und fechsundsechzig Jahren batte man teine orbentliche Bifitation ju Stande gebracht; ein ungeheurer Buft von Acten lag aufgeschwollen und muche jährlich, ba die fiebzehn Affefforen nicht einmal im Stanbe maren, bas Laufende megguarbeiten. Zwanzigtaufend Broceffe hatten fich aufgehäuft; jabrlich tonnten fechzig abgethan werben, und bas Doppelte tam Auch auf die Bisitatoren wartete keine geringe Angahl von Revisionen; man wollte ihrer funfzigtausend gablen. Ueberdieß hinderte fo mancher Migbrauch ben Gerichtsgang; als bas Bedenklichfte aber von allem erschienen im hintergrunde bie perfonlichen Berbrechen einiger Affefforen.

Alls ich nach Bettlar geben follte, mar bie Bifitation fcon einige Jahre im Gange, Die Befdulbigten fuspendirt, bie Untersuchung weit vorgerudt; und weil nun die Renner und Meifter bes beutichen Staaterechts biefe Belegenheit nicht porbeilaffen durften, ihre Ginfichten ju zeigen und fie bem gemeinen Beften ju widmen, fo waren mehrere grundliche, wohlgesinnte Schriften erschienen, aus benen fich, wer nur einige Bortenntniffe befaß, grundlich unterrichten tonnte. Sing man bei biefer Gelegenheit in bie Reichsverfaffung und bie von berfelben banbelnben Schriften gurud, fo mar es auffallend, wie ber monftrofe Buftand biefes burchaus franten Rorpers, ber nur burd ein Bunber am Leben erhalten mard, gerade ben Gelehrten am meiften zufagte. Denn ber ehrmurbige beutsche Bleiß, ber mehr auf Sammlung und Entwidlung von Ginzelheiten als auf Refultate losging, fand bier einen unverfiegenden Unlag ju immer neuer Beschäftigung, und man mochte nun das Reich dem Raifer, die kleinern den größern Ständen, die Ratholiken den Protestanten entgegensehen, immer gab es, nach dem verschiedenen Interesse, nothwendig verschiedene Meinungen, und immer Gelegenheit zu neuen Kampfen und Gegenreden.

Da ich mir alle diese ältern und neuern Zustände mögslichst vergegenwärtigt hatte, konnte ich mir von meinem Wehlarschen Ausenthalt unmöglich viel Freude versprechen. Die Aussicht war nicht reizend, in einer zwar wohlgelegenen, aber kleinen und übelgebauten Stadt eine doppelte Welt zu sinden, erst die einheimische, alte, hergebrachte, dann eine fremde, neue, jene scharf zu prüsen beauftragt, ein richtenbes und ein gerichtetes Gericht; manchen Bewohner in Furcht und Sorge, er möchte auch noch mit in die verhängte Unterssuchung gezogen werden; angesehene, so lange für würdig geltende Personen der schändlichsten Wissethaten überwiesen und zu schimpslicher Bestrafung bezeichnet: das alles zusammen machte das traurigste Bild und konnte nicht anreizen, tieser in ein Geschäft einzugehen, das, an sich selbst verzwickelt, nun gar durch Unthaten so verworren erschien.

Daß mir außer bem beutschen Civil: und Staatsrechte bier nichts Wissenschaftliches sonderlich begegnen, daß ich aller poetischen Mittheilung entbehren würde, glaubte ich vorauszusehen, als mich, nach einigem Zögern, die Lust, meinen Zustand zu verändern, mehr als der Trieb nach Renntnissen, in diese Gegend hinführte. Allein wie verwundert war ich, als mir, anstatt einer sauertöpsischen Gesellschaft, ein drittes akademisches Leben entgegensprang! An einer großen Wirthstasel traf ich beinah sammtliche Gesandtschaftsuntergeordnete, junge muntere Leute, beisammen; sie nahmen mich freundlich auf, und es blieb mir schon den ersten Tag kein Geheimniß, daß sie ihr mittägiges Beisammensen

burch eine romantische Fiction erheitert hatten: sie stellten namlich, mit Geift und Munterteit, eine Rittertafel vor. Dbenan faß ber Beermeifter, jur Seite beffelben ber Cangler. fobann die wichtigften Staatsbeamten: nun folgten die Ritter. nach ibrer Anciennetat; Fremde bingegen, Die zusprachen, mußten mit ben unterften Blagen fürlieb nehmen, und für fie war bas Gefprach meift unverftandlich, weil fich in ber Gefellicaft bie Sprache außer ben Ritterausbruden noch mit manchen Anspielungen bereichert batte. Einem jeden mar ein Rittername jugelegt, mit einem Beiworte. Dich nannten fie Got von Berlichingen, ben Redlichen. Jenen ver-Diente ich mir burch meine Aufmerksamkeit für ben biebern beutschen Altvater, und diesen durch die aufrichtige Reigung und Ergebenbeit gegen bie vorzüglichen Manner, bie ich tennen lernte. Dem Grafen von Rielmannsega bin ich bei biefem Aufenthalt vielen Dant fculbig geworben: er war ber ernstefte von allen, bochft tuchtig und zuverläffig. Bon Goué, ein ichwer zu entziffernber und zu beschrei: benber Dlann, eine berbe, breite Sannöverische Rigur, ftill in fich gefehrt. Es fehlte ihm nicht an Talenten mancher Dan begte von ibm die Bermuthung, bag er ein natürlicher Sohn fen; auch liebte er ein gewiffes geheimnißvolles Befen, und verbarg feine eigenften Buniche und Borfate unter manderlei Geltsamfeiten, wie er benn bie eigentliche Seele bes, munberlichen Ritterbundes mar, ohne baß er nach ber Stelle bes Beermeifters geftrebt hatte. mehr ließ er, ba gerabe zu ber Zeit bieß Saupt ber Ritterfcaft abging, einen andern mablen und übte burch biefen feinen Ginfluß. Go wußte er auch manche fleine Bufälligfeiten babin zu lenten, baß fie bedeutend erschienen, und in fabelhaften Formen burchgeführt werben konnten. biefem allem aber tonnte man feinen ernften 3med bemerten; es war ihm blof ju thun, die lange Beile, die er und feine Collegen bei bem verzögerten Gefchaft empfinden mußten, zu erheitern, und ben leeren Raum, ware es auch nur mit Spinnegewebe, auszufüllen. Uebrigens murbe biefes fabelhafte Fragenspiel mit außerlichem großem Ernfte betrieben, ohne baß jemand lächerlich finden burfte, wenn eine gewiffe Muble als Schloß, ber Muller als Burgherr bebandelt wurde, wenn man die vier Saimonstinder für ein tanonisches Buch erklarte und Abschnitte baraus bei Ceremonien mit Ehrfurcht vorlas. Der Ritterschlag selbst geschab mit bergebrachten, von mehrern Ritterorben entlebnten Symbolen. Ein hauptanlaß jum Scherze mar ferner ber, baß man bas Offenbare als ein Gebeimniß bebanbelte; man trieb die Sache öffentlich, und es follte nicht bavon geforochen werben. Die Lifte ber fammtlichen Ritter warb gebrudt, mit fo viel Anftand als ein Reichstagstalender: und wenn Familien barüber zu fpotten und die ganze Sache für absurd und lächerlich zu erklären wagten, so ward zu ihrer Beftrafung fo lange intriguirt, bis man einen ernfthaften Chemann ober naben Berwandten beizutreten und ben Ritterschlag anzunehmen bewogen batte; ba benn über ben Berbruß ber Angehörigen eine bergliche Schabenfreube entftanb.

In dieses Ritterwesen verschlang sich noch ein seltsamer Orden, welcher philosophisch und mystisch seyn sollte, und teinen eigentlichen Namen hatte. Der erste Grad hieß der Uebergang, der zweite des Uebergangs Uebergang, der dritte des Uebergangs Uebergang zum Uebergang, und der vierte des Uebergangs Uebergang zu des Uebergangs Uebergang. Den hohen Sinn dieser Stusenfolge auszulegen, war nun die Pflicht der Eingeweihten, und dieses geschah nach Maaßgabe eines gedruckten Buchelchens, in welchem jene seltssamen Worte auf eine noch seltsamere Weise erklärt oder

vielmehr amplisiert waren. Die Beschäftigung mit diesen Bingen war der erwünschteste Zeitverderb. Behrischens Thorsbeit und Lenzens Berkehrtheit schienen sich hier vereinigt zu haben; nur wiederhole ich, daß auch nicht eine Spur von Zweck hinter diesen Hullen zu sinden war.

Db ich nun gleich ju folden Boffen febr gern beirieth, auch querft bie Beritopen aus ben vier Saimonstindern in Ordnung brachte, und Borschläge that, wie fie bei Festen und Reierlichteiten vorgelefen werben follten, auch felbft fie mit großer Emphase vorzutragen verftand, so hatte ich mich boch icon früher in folden Dingen mube getrieben, und als ich baber meine Frankfurter und Darmftabter Umgebung vermißte, mar es mir bocht lieb, Gotter gefunden gu baben, ber fich mit aufrichtiger Reigung an mich schloß, und bem ich ein bergliches Boblwollen erwiederte. Sein Sinn war gart, flar und beiter, fein Talent geubt und geregelt; er befleißigte fich ber Frangofischen Elegang und freute fich bes Theils ber Englischen Literatur, ber fich mit fittlichen und angenehmen Gegenständen beschäftigt. Bir brachten viele vergnügte Stunden zusammen gu, in benen wir uns wechselseitig unfere Renntniffe, Borfate und Reigungen mittheilten. Er regte mich zu manchen tleinen Arbeiten an, zumal ba er, mit ben Göttingern in Berbaltniß ftebenb, für Boie's Almanach auch von meinen Gebichten etwas verlangte.

Dadurch tam ich mit jenen in einige Berührung, die sich, jung und talentvoll, zusammenhielten, und nacheher so viel und mannichsaltig wirkten. Die beiden Grasen Stolberg, Bürger, Boß, Hölty und andere waren im Glauben und Geiste um Alopstod versammelt, dessen Wirtung sich nach allen Seiten bin erstreckte. In einem solchen sich immer mehr erweiternden deutschen Dichterkreise entwickelte sich zugleich mit so mannichsaltigen poetischen

Berbiensten auch noch ein anderer Sinn, dem ich keinen gand eigentlichen Ramen zu geben wüßte. Ran könnte ihn bas Bedürfniß ber Unabhängigkeit nennen, welches immer ink Frieden entspringt, und gerade da, wo man eigentlich nicht abhängigteit nennen, man eigentlich nicht gerade da, wo man eigentlich nicht abhängig ist. Im griege erträgt man die robe Gewalt, so gut man tann, man fühlt sich wohl physisch und nierwans nierwan nierwans periode verlett, aber nicht moralisch; der Imang beschämt niemanz ber ben, und es ist tein schimpslicher Dienst, ber Zeit zu bienen; man gewöhnt sich, von Feind und Freund zu leiben, man bat Man fich, von Feind und Freund zu leiben, man bat Mansche und keine Gesinnungen. Im Frieden hingegen thut Eine Gesinnungen. thut sich der Freiheitssinn der Menschen immer mehr bervor, und ber Freiheitssinn der Menschen immer man will und und je freier man ist, besto freier will man seon, seon, nies nichts über sich bulben, wir wollen nicht beengt sebn, nies mann mand soll beengt sepn, und dieß darte, ja trante Gerechtia erscheint in schönen Seelen unter bet Form ber Gerechtig. und Feit Feit. Dieser Geist und Sinn Zeigte fich damals überall, und gerate. gerade da nur wenige bedruckt waren, wollte man eine diese Diese von zusälligem Drud befreien; und so einzelnen ins gewiffe von zusälligem gewisse sittliche Besethbung, or einzelnen ins Bewisse sittliche Besethbung, Ornat Ginmischung der einzelnen ins Bewisse sittliche Besethbung, Ornat der und der einzelnen ins Bewisse sittliche Besethbung, Ornat der einzelnen in Bewisse sittliche Besethbung, Ornat der einzelnen in Bewisse sittliche Besethbung, Ornat der einzelnen in Bewisse sittliche Besethbung sitter besethbung sittliche Besethbung sitzelle Besethbung sittliche Bes Regiment, die, mit löblichen Anfangen, zu unabsehhar uns

Wen Folgen hinführte. Sout, den er der Familie Boltaire hatte durch den Schut, den er der Familie Salas angedeihen ließ, großes Aufleben erregt, und sich ehrmiter ebrwürdig gemacht. Für Deutschland sahren den ben glicklichen Folgen hinführte. Permurdig gemacht. Für Deutschland sast und aussund ben Lavater's gegen ben Das Unternehmen Lavater's Nander war das Unternehmen Lavater's gegen mit dem Der afthetische Sinn, mit dem Der afthetische Sinn, und da Tugendris, und da Tugendris, und da Tugendris des Sinnes unrockers, und da Tugendris des Sinnes unrockers unrockers unrockers unrockers unrockers und das Sinnes unrockers und das Sinnes und das Si Tugendiden Muth verbunden, strebte vormten zu gelangen, Than nod vor fursem frubirte, um zu gennten zu machen, Fing man nun an, ben Aufseher bet Beamten ju machen, ben Aufseher bet Beamten ju machen, Fing man nun an, den Aufseher der Beanten zu nunwergen. Der Theater, und Anntieuten und Anntieut Teine Bösemichter am liebsten unter glinistern und gamleuten Etre Bösewichter am liebsten unter Minstern und zumeen, halb eingebilbete, eingebilbete, halb eingebilbete, halb eingebilbete, halb eingebilbete, halb eingebilbete, halb eingebilbete, halb eingebilbete, 2

wirkliche Welt von Birkung und Gegenwirkung, in der wir späterhin die heftigsten Angebereien und Berhetzungen erlebt haben, welche sich die Berfasser von Zeitschristen und Tag-blättern mit einer Art von Buth unter dem Schein der Gerechtigkeit erlaubten, und um so unwiderstehlicher dabei zu Werke gingen, als sie das Aublicum glauben machten, vor ihm sey der wahre Gerichtshof: thöricht, da kein Bublicum eine executive Gewalt hat, und in dem zerstückten Deutschland die öfsentliche Meinung niemanden nuste oder schadete.

Unter uns jungen Leuten ließ sich zwar nichts von jener Art spüren, welche tabelnswerth gewesen ware; aber eine gewiffe ähnliche Borstellung hatte sich unserer bemächtigt, die aus Boefie, Sittlichkeit und einem ebeln Bestreben zusammensgestoffen, zwar unschädlich, aber dech fruchtlos war.

Durch die Bermannesichlacht und bie Bueignung berselben an Joseph ben 3weiten batte Rlopftod eine munberbare Unregung gegeben. Die Deutschen, Die fich vom Drud ber Römer befreiten, waren berrlich und machtig bargestellt, und biefes Bild gar wohl geeignet, bas Selbstgefühl ber Ration zu erweden. Beil aber im Frieden ber Batriotismus eigentlich nur barin besteht, baß jeber vor feiner Thure tehre, feines Amts warte, auch feine Lection lerne, damit es wohl im Saufe ftebe, fo fand bas von Alopftod erregte Baterlandsgefühl teinen Gegenstand, an bem es fich batte üben konnen. Friedrich batte bie Ehre eines Theils ber Deutschen gegen eine verbundene Welt gerettet, und es mar jebem Gliebe ber Ration erlaubt, burch Beifall und Berehrung dieses großen Gurften Theil an seinem Siege ju nehmen; aber wo benn nun bin mit jenem erregten friegerifden Trokgefühl? welche Richtung follte es nehmen, und welche Wirfung hervorbringen? Zuerft mar es blog poetische Form, und die nachber fo oft gescholtenen, ja lächerlich

gefundenen Barbenlieder häuften sich durch diesen Trieb, durch diesen Anstoß. Reine äußern Feinde waren zu bekämpsen; nun bildete man sich Tyrannen, und dazu mußten die Fürsten und ihre Diener ihre Gestalten erst im allgemeinen, sodann nach und nach im besondern hergeben; und hier schloß sich die Boesie an jene oben gerügte Sinmischung in die Rechtspsiege mit Heftigkeit an, und es ist merkwürdig, Gedichte aus jener Zeit zu sehen, die ganz in einem Sinne geschrieben sind, wodurch alles Obere, es sey nun monarchisch ober aristokratisch, aufgehoben wird.

Bas mich betraf, so suhr ich fort die Dichtkunst zum Ausdruck meiner Gefühle und Grillen zu benutzen. Kleine Gebichte, wie der Wanderer, fallen in diese Zeit; sie wurden in den Göttinger Musenalmanach aufgenommen. Was aber von jener Sucht in mich eingedrungen sehn mochte, davon strebte ich mich kurz nachher im Göt von Berliching en zu befreien, indem ich schilderte, wie in wüsten Zeiten der wohldenkende brave Mann allenfalls an die Stelle des Gesetzes und der ausübenden Gewalt zu treten sich entsichließt, aber in Berzweiflung ist, wenn er dem anerkannten, verehrten Oberhaupt zweideutig, ja abtrünnig erscheint.

Durch Klopstock's Oben war benn auch in die deutsche Dichtkunst nicht sowohl die Nordische Mythologie als vielsmehr die Nomenclatur ihrer Gottheiten eingeleitet; und ob ich gleich mich sonst gern alles dessen bediente, was mir gereicht ward, so konnte ich es doch nicht von mir gewinnen, mich derselben zu bedienen, und zwar aus solgenden Ursachen. Ich hatte die Fabeln der Edda schon längst aus der Borrebe zu Mallet's Dänischer Geschichte kennen gelernt, und mich derselben sogleich bemächtigt; sie gehörten unter die jenigen Mährchen, die ich, von einer Gesellschaft ausgesorbert, am liebsten erzählte. Herder gab mir den Resenus

in bie Banbe, und machte mich mit ben Belbenfagen mehr Aber alle biefe Dinge, wie werth ich fie hielt, tonnte ich nicht in ben Rreis meines Dichtungsvermogens aufnehmen; wie berrlich fie mir auch die Einbildungetraft anregten, entzogen fie fich boch gang bem finnlichen Unichauen, indeffen die Dothologie ber Griechen, burch bie größten Runftler ber Welt in fichtliche, leicht einzubilbenbe Gestalten verwandelt, noch por unsern Augen in Menge ba ftand. Götter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil fie mir noch außerhalb ber Ratur, Die ich nachzubilden verftand, ihren Wohnsit hatten. Bas batte mich nun gar bewegen follen, Wodan für Jupiter, und Thor für Mars ju fegen, und ftatt ber füblichen, genau umschriebenen Figuren Nebelbilder, ja bloße Wortklänge in meine Dichtungen einzuführen? Bon einer Seite foloffen fie fich vielmehr an die Offianischen, gleichfalls formlofen Belben, nur berber und riesenhafter, an, von ber andern lentte ich fie nach bem beitern Mabrchen bin; benn ber bumoriftische Bug, ber burch die gange Nordische Mothe burchgebt, war mir bochft lieb und bemerkenswerth. Sie ichien mir bie einzige, welche burchaus mit fich felbft icherat, einer wunderlichen Dynaftie von Göttern abentheuerliche Riefen, Bauberer und Ungeheuer entgegenfest, die nur beschäftigt find, die bochften Berfonen mabrend ihres Regiments ju irren, jum Beften ju baben, und binterdrein mit einem ichmählichen, unvermeidlichen Untergang zu bedroben.

Ein ähnliches, wo nicht gleiches Interesse gewannen mir die Indischen Fabeln ab, die ich aus Dapper's Reisen zuerst kennen lernte, und gleichfalls mit großer Lust in meinen Mährchenvorrath hineinzog. Der Altar des Ram gelang mir vorzüglich im Nacherzählen, und ungeachtet der großen Mannichfaltigkeit der Versonen dieses Mährchens blieb doch

der Affe hannemann der Liebling meines Bublicums. Aber auch diese unförmlichen und überförmlichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch befriedigen; sie lagen zu weit von dem Bahren ab, nach welchem mein Sinn unabläffig hinstrebte.

Doch gegen alle biefe tunftwidrigen Gespenfter sollte mein Sinn für das Schone durch die berrlichste Rraft geschütt werben. Gludlich ift immer bie Epoche einer Literatur, wenn große Werte ber Vergangenbeit wieder einmal aufthauen und an die Tagesordnung tommen, weil fie alsbann eine volltommen frifche Wirkung hervorbringen. Auch bas Somerische Licht ging uns neu wieder auf, und zwar recht im Sinne ber Beit, Die ein foldes Ericeinen bochft begunftigte: benn bas beständige hinweisen auf Natur bewirkte julest, daß man auch die Werte ber Alten von dieser Seite betrachten lernte. Bas mehrere Reisende zu Aufflärung ber beiligen Schriften gethan, leifteten andere für ben Somer. Durch Bung marb man eingeleitet, Wood gab ber Sache ben Schwung. Gine Göttinger Recenfion bes Unfange febr feltenen Originals machte uns mit ber Absicht bekannt, und belebrte uns, wie weit fie ausgeführt worben. Wir faben' nun nicht mehr in jenen Gebichten ein angespanntes und aufgebunfenes Belbenmefen, fonbern die abgespiegelte Babrbeit einer uralten Gegenwart, und fuchten uns biefelbe moglichft beranzuziehen. Zwar wollte uns zu gleicher Zeit nicht völlig in ben Sinn, wenn behauptet murbe, bag, um bie homerischen Raturen recht zu verstehen, man fich mit ben wilden Bölfern und ihren Sitten befannt machen muffe, wie fie une die Reisebeschreiber ber neuen Welten ichilbern : benn es ließ fich boch nicht läugnen, daß sowohl Europäer als Afiaten in den homerischen Gebichten ichon auf einem boben Grade ber Cultur bargeftellt worben, vielleicht auf einem bobern, als die Reiten bes Trojanischen Kriegs mochten

genoffen haben: aber jene Maxime war boch mit dem herrsschen Raturbetenntniß übereinstimmend, und in sofern mochten wir sie gelten lassen.

Bei allen biefen Beschäftigungen, die fich auf Menschenfunde im höhern Sinne, fo wie auf Dichtkunft im nachften und lieblichften bezogen, mußte ich boch jeben Tag erfahren. daß ich mich in Westar aufhielt. Das Gefprach über ben Buftand bes Bifitationsgeschäftes und feiner immer machfenben hinberniffe, bie Entbedung neuer Gebrechen flang ftund-Sier war nun abermals bas beilige Romische lid durd. Reich versammelt, nicht bloß zu außerlichen Feierlichkeiten, fonbern ju einem ins Allertieffte greifenben Befchafte. Abet auch hier mußte mir fener halbleere Speifesaal am Rronungstage einfallen, wo bie gelabenen Gafte außenblieben, weil fie zu vornehm maren. hier batten fie fich zwar eingefunben, aber man mußte noch schlimmere Somptome gewahr werben. Der Ungusammenhalt bes Gangen, bas Biberspiel ber Theile tamen fortwährend jum Borfchein, und es mar tein Gebeimniß geblieben, bag Fürften unter einander fich Die Absicht vertraulich mitgetheilt batten, man muffe feben, ob man nicht bei biefer Gelegenheit bem Oberhaupt etwas abgewinnen tonne.

Belden übeln Gindruck das kleine Detail aller Anekdoten von Rachläffigkeiten und Berfäumnissen, Ungerechtigkeiten und Beftechungen auf einen jungen Renschen machen mußte, der das Gute wollte und sein Inneres in diesem Sinne bearbeitete, wird jeder Redliche mitfühlen. Bo soll unter solchen Umftänden Ehrfurcht vor dem Geset und dem Richter entspringen? Aber hatte man auch auf die Wirkungen der Bistation das größte Zutrauen gesetzt, hatte man glauben können, daß sie völlig ihre hohe Bestimmung erfüllen werde, für einen frohen, vorwärts schreitenden Jüngling

war boch hier kein Heil zu finden. Die Förmlichkeiten dieses Processes an sich gingen alle auf ein Berschleifen; wollte man einigermaaßen wirken und etwas bebeuten, so mußte man nur immer bemjenigen dienen, der Unrecht hatte, stets dem Beklagten, und in der Fechtkunst der verdrehenden und ausweichenden Streiche recht gewandt seyn.

Ich verlor mich baber einmal über bas andere, ba mir in dieser Berftreuung teine afthetischen Arbeiten gelingen wollten, in aftbetische Speculationen, wie benn alles Theoretifiren auf Mangel ober Stodung von Broductionsfraft hindeutet. Früher mit Merd, nunmehr mit Gotter, machte ich ben Berfuch, Maximen auszufinden, wonach man beim Bervorbringen zu Werke geben konnte. Aber weber mir noch ihnen wollte es gelingen. Merd mar Ameifler und Eflettiter, Gotter bielt fich an folde Beifpiele, die ihm am meiften gufagten. Die Sulzersche Theorie war angekundigt, mehr für ben Liebhaber als für ben Runftler. In biefem Gefichtefreise werben por allem fittliche Wirfungen geforbert, und bier entsteht sogleich ein Zwiespalt zwischen ber bervorbringenden und benutenden Claffe; benn ein gutes Runftwert tann und wird zwar moralische Folgen haben, aber moralifche Amede vom Runftler forbern, beift ibm fein Sandmert verberben.

Bas die Alten über diese wichtigen Gegenstände gesagt, hatte ich seit einigen Jahren fleißig, wo nicht in einer Folge studirt, doch sprungweise gelesen. Aristoteles, Cicero, Quinctilian, Longin, keiner blieb unbeachtet: aber das half mir nichts; denn alle diese Männer setzten eine Ersahrung voraus, die mir abging. Sie führten mich in eine an Runstwerken unendlich reiche Welt, sie entwidelten die Berdienste vortresslicher Dichter und Redner, von deren meisten uns nur die Namen übrig geblieben sind, und überzeugten mich

nur allzu lebhaft, daß erft eine große Fulle von Gegenftanben vor uns liegen muffe, ebe man barüber benten tonne, bag man erft felbst etwas leiften, ja bag man feblen muffe, um feine eigenen Sabigfeiten und bie ber anbern tennen zu lernen. Deine Befanntichaft mit fo vielem Guten jener alten Beiten mar boch immer nur fcul: und buchmaßig und teineswegs lebendig, ba es boch, befonders bei ben gerühmteften Rebnern, auffiel, baß fie fich burchaus im Leben gebildet hatten, und bag man von ben Gigenschaften ibres Runftcharafters niemals fprechen tonnte, ohne ihren perfonlichen Gemuthecharafter zugleich mit zu erwähnen. Bei Dichtern ichien bieß weniger ber Kall: überall aber trat Ratur und Runft nur durch Leben in Berührung, und fo blieb bas Resultat von allem meinem Sinnen und Trachten iener alte Borfat, die innere und außere Ratur ju erforschen, und in liebevoller Nachahmung fie eben selbst malten zu laffen.

Bu biesen Wirkungen, welche weber Tag noch Nacht in mir ruhten, lagen zwei große, ja ungeheure Stosse vor mir, beren Reichthum ich nur einigermaaßen zu schäßen brauchte, um etwas Bebeutendes hervorzubringen. Es war die ältere Epoche, in welche das Leben Gögens von Berlichingen fällt, und die neuere, deren unglückliche Blüthe im Werther geschildert ist. Bon der historischen Vorbereitung zu der ersten Arbeit habe ich bereits gesprochen; die ethischen Anlässe zu der zweiten sollen gegenwärtig eingeleitet werden.

Jener Borsat, meine innere Natur nach ihren Eigensheiten gewähren, und die außere nach ihren Eigenschaften auf mich einfließen zu lassen, trieb mich an das wundersliche Element, in welchem Werther ersonnen und beschrieben ist. Ich suchte mich innerlich von allem Fremben zu entbinden, das Aeußere liebevoll zu betrachten, und alle

Goethe, aus meinem Leben. Il.

Befen vom menschlichen an, so tief hinab, als sie nur saßlich seyn möchten, jedes in seiner Art, auf mich wirken zu
lassen. Dadurch entstand eine wundersame Verwandtschaft
mit den einzelnen Gegenständen der Natur, und ein inniges
Anklingen, ein Mitstimmen ins Ganze, so daß ein jeder
Bechsel, es sey der Ortschaften und Gegenden oder der Tagsund Jahrszeiten, oder was sonst sich ereignen konnte, mich
aufs innigste berührte. Der malerische Blick gesellte sich zu
bem dichterischen; die schöne ländliche, durch den freundlichen
Fluß belebte Landschaft vermehrte meine Neigung zur Ginsamkeit, und begünstigte meine stillen nach allen Seiten hin
sich außbreitenden Betrachtungen.

Aber seitdem ich jenen Familienkreis zu Sesenheim und nun wieder meinen Freundescirkel zu Franksurt und Darmstadt verlassen, war mir eine Leere im Busen geblieben, die ich auszufüllen nicht vermochte; ich befand mich daher in einer Lage, wo uns die Neigung, sobald sie nur einigers maaßen verhüllt auftritt, unversehens überschleichen und alle guten Borsate vereiteln kann.

Und indem nun der Verfasser zu dieser Stuse seines Unternehmens gelangt, sühlt er sich zum erstenmal bei der Arbeit leicht ums Herz; denn von nun an wird dieses Buch erst, was es eigentlich seyn soll. Es hat sich nicht als selbstständig angekündigt; es ist vielmehr bestimmt, die Lücken eines Autorlebens auszufüllen, manches Bruchstück zu erzgänzen und das Andenken verlorener und verschollener Wagnisse zu erhalten. Was aber schon gethan ist, soll und kann nicht wiederholt werden; auch würde der Dichter jetzt die verzöusterten Seelenkräfte vergebens aufrusen, umsonst von ihnen fordern, daß sie jene liedlichen Verhältnisse wieder vergegens wärtigen möchten, welche ihm den Ausenthalt im Lahnthale so hoch verschönten. Glücklicherweise hatte der Genius schon

früher dafür gesorgt, und ihn angetrieben, in vermögender Jugendzeit das Nächstvergangene sestzuhalten, zu schilbern und kühn genug zur günstigen Stunde öffentlich aufzustellen. Daß hier das Büchlein Werther gemeint sep, bedarf wohl keiner nähern Bezeichnung; von den darin ausgeführten Berssonen aber, so wie von den dargestellten Gesinnungen, wird nach und nach einiges zu eröffnen sepn.

Unter ben jungen Mannern, welche, ber Gefandtichaft jugegeben, fich ju ihrem fünftigen Dienstlauf vorüben follten, fand fich einer, ben wir turg und gut ben Brautigam ju nennen pflegten. Er zeichnete fich aus burch ein rubiges, gleiches Betragen, Rlarbeit ber Anfichten, Beftimmt beit im Sandeln und Reben. Seine heitere Thatigfeit, fein anhaltender Fleiß empfahl ibn bergeftalt ben Borgefetten. bak man ibm eine balbige Anstellung versprach. Sierburch berechtigt, unternahm er fich mit einem Frauengimmer gu verloben, bas feiner Gemuthsart und feinen Bunfchen völlig Nach dem Tode ihrer Mutter hatte fie fich als haupt einer gablreichen jungern Familie bochft thatia erwiesen und ben Bater in seinem Bittwerftand allein aufrecht erhalten, fo bag ein fünftiger Gatte von ihr bas gleiche für fich und seine Rachtommenschaft hoffen und ein entidiebenes bausliches Glud erwarten fonnte. Ein jeber gestand, auch ohne biefe Lebenszwecke eigennütig für sich im Auge ju haben, baß fie ein munichenswerthes Frauengimmer Sie geborte ju benen, Die, wenn fie nicht heftige Leibenschaften einflößen, boch ein allgemeines Gefallen gut erregen geschaffen find. Gine leicht aufgebaute, nett gebilbete Gestalt, eine reine gesunde Ratur und bie baraus ents fpringende frobe Lebensthatigfeit, eine unbefangene Behand= lung bes täglich Rothwendigen, bas alles mar ihr jusammen gegeben. In ber Betrachtung folder Gigenschaften ward

auch mir immer wohl, und ich gefellte mich gern zu benen, die sie besaßen; und wenn ich nicht immer Gelegenheit sand, ihnen wirkliche Dienste zu leisten, so theilte ich mit ihnen lieber als mit andern den Genuß jener unschuldigen Freuden, die der Jugend immer zur Hand sind, und ohne große Bemühung und Auswand ergriffen werden. Da es nun serner ausgemacht ist, daß die Frauen sich nur für einander pußen und unter einander den Buß zu steigern unermüdet sind, so waren mir diejenigen die liebsten, welche mit einssacher Reinlichkeit dem Freunde, dem Bräutigam die stille Bersicherung geben, daß es eigentlich nur für ihn geschehen, und daß ohne viel Umstände und Auswand ein ganzes Leben so fortgeführt werden könne.

Solde Bersonen sind nicht allzusehr mit fich felbft beschäftigt: fie haben Zeit, die Außenwelt zu betrachten, und Gelaffenbeit genug, fich nach ihr zu richten, fich ihr gleichguftellen; fie werben flug und verständig ohne Unftrengung, und bedürfen zu ihrer Bilbung wenig Bucher. Go mar bie Braut. Der Brautigam, bei feiner burchaus rechtlichen und zutraulichen Sinnesart, machte jeben, ben er ichatte, balb mit ihr betannt, und fab gern, weil er ben größten Theil bes Tags ben Geschäften eifrig oblag, wenn feine Berlobte nach vollbrachten bauslichen Bemühungen fich fonft unterbielt und fich gesellig auf Spaziergangen und Landpartien mit Freunden und Freundinnen ergeste. Lotte - benn fo wird fie benn boch wohl beißen - mar anspruchlos in bopveltem Sinne: erft ihrer Ratur nach, die mehr auf ein allgemeines Bohlwollen als auf besondere Reigungen gerichtet war, und bann batte fie fich ja für einen Mann beftimmt, ber, ihrer werth, fein Schidfal an bas ihrige furs Leben ju fnüpfen fich bereit ertlaren mochte. Die beiterfte Luft wehte in ihrer Umgebung. Ja, wenn es icon ein angenehmer Anblid ift, zu sehen, daß Eltern ihren Kindern eine ununterbrochene Sorgfalt widmen, so hat es noch etwas Schöneres, wenn Geschwister Geschwistern das gleiche leisten. Dort glauben wir mehr Raturtrieb und bürgerliches hertommen, hier mehr Wahl und freies Gemuth zu erbliden.

Der neue Antommling, völlig frei von allen Banden, forgloß in ber Gegenwart eines Mabchens, bas, fcon verfaat. ben gefälligften Dienft nicht als Bewerbung auslegen, und fich besto eber baran erfreuen tonnte, ließ fich rubig geben, war aber bald bergeftalt eingesponnen und gefeffelt, und zugleich von bem jungen Baare so zutraulich und freuntlich behandelt, daß er fich felbft nicht mehr tannte. Dußig und traumerifc, weil ibm teine Gegenwart genügte, fand er bas, was ihm abging, in einer Freundin, die, indem fie fürst gange Sabr lebte, nur für ben Augenblid gu leben ichien. Sie mochte ibn gern ju ihrem Begleiter; er tonnte bald ibre Nabe nicht miffen - benn fie vermittelte ibm bie Alltagswelt - und fo maren fie, bei einer ausgebehnten Birthicaft, auf bem Ader und ben Biefen, auf bem Rrautland wie im Garten, balb ungertrennliche Gefährten. Er: laubten es dem Brautigam feine Geschäfte, fo mar er an seinem Theil dabei; fie hatten fich alle brei an einander gewöhnt, ohne es ju wollen, und wußten nicht, wie fie bagu tamen, fich nicht entbebren gu tonnen. Go lebten fie ben berrlichen Sommer bin, eine acht beutsche Joulle, wozu bas fruchtbare Land bie Brofa, und eine reine Reigung Die Boefie beraab. Durch reife Kornfelder mandernd, erquidten fie fich am thaureichen Morgen; bas Lied ber Lerche, ber Schlag ber Bachtel waren ergetliche Tone; beiße Stunben folgten, ungeheure Gewitter brachen berein, man folof fich nur besto mehr an einander, und mancher fleine Familienverdruß mar leicht ausgeloscht burch fortrauernde Liebe. Und so nahm ein gemeiner Tag ben andern auf, und alle schienen Festtage zu seyn; der ganze Kalender hätte müssen roth gedruckt werden. Berstehen wird mich, wer sich erinnert, was von dem glücklich unglücklichen Freunde der neuen Hesloise geweissagt worden: "Und zu den Füßen seiner Geliebten sitzend, wird er Hanf brechen, und er wird wünschen Hanf zu brechen heute, morgen und übermorgen, ja sein ganzes Leben."

Nur wenig, aber gerade fo viel, als nothig fenn mag, fann ich nunmehr von einem jungen Manne fagen, beffen Name in ber Folgezeit nur allzuoft genannt worben. mar Berufalem, ber Gobn bes frei und gart bentenben Gottesgelehrten. Auch er mar bei einer Gesandtschaft angestellt : feine Gestalt gefällig, mittlerer Größe, wohlgebaut; ein mehr rundes als langliches Geficht; weiche, ruhige Buge, und mas fonst noch einem hübschen blonden Jüngling que kommen mag; blaue Augen sodann, mehr anziehend als iprecent zu nennen. Seine Rleibung mar bie unter ben Niederbeutschen, in Nachahmung ber Englander, bergebrachte: blauer Frad, lebergelbe Befte und Unterfleider, und Stiefeln mit braunen Stolpen. Der Verfasser bat ihn nie besucht, auch nicht bei sich gesehen; manchmal traf er ihn bei Freunden. Die Aeußerungen des jungen Mannes waren mäßig, aber wohlwollend. Er nahm an den verschiedenften Broductionen Theil: besonders liebte er folde Reichnungen und Stiggen, in welchen man einfamen Gegenden ihren ftillen Charafter abgewonnen batte. Er theilte bei folden Gelegenheiten Gefineriche Rabirungen mit, und munterte bie Liebhaber auf, barnach zu ftudiren. An allem jenem Ritterwesen und Dummensviel nahm er wenig ober teinen Antheil, lebte sich und seinen Gesinnungen. Man sprach von einer entschiedenen Leidenschaft zu ber Gattin eines Freundes.

Deffentlich sah man sie nie mit einander. Ueberhaupt wußte man wenig von ihm zu sagen, außer daß er sich mit der Englischen Literatur beschäftige. Als der Sohn eines wohls habenden Mannes, brauchte er sich weder ängstlich Geschäften zu widmen, noch um baldige Anstellung dringend zu bewerben.

Bene Gefiner'ichen Rabirungen vermehrten bie Luft und ben Antheil an landlichen Gegenstanden, und ein fleines Bebicht, welches wir in unfern engern Rreis mit Leibenschaft aufnahmen, ließ uns von nun an nichts anders mehr Das Deserted Village von Goldsmith mußte jebermann auf jener Bilbungoftufe, in jenem Befinnungs: treife bochlich zusagen. Richt als lebendig ober wirtsam, fondern als ein vergangenes, verschwundenes Dafepn, ward alles das geschildert, was man fo gern mit Augen fab, mas man liebte, fcatte, in ber Gegenwart leibenschaftlich auffucte, um jugendlich munter Theil baran zu nehmen. West : und Reiertage auf bem Lande, Rirchweiben und Sahr: markte, babei unter ber Dorflinde erft bie ernfte Berfamms lung ber Aeltesten, verbrangt von ber beftigern Tanglust ber Jüngern, und wohl gar die Theilnahme gebilbeter Stände. Bie ichidlich ericienen biefe Bergnugungen, gemäßigt burch einen braven Landgeistlichen, ber auch dasjenige, mas allenfalls übergriff, mas ju Sandeln und 3mift Anlag geben tonnte, gleich ju ichlichten und abzuthun verftand! Much bier fanden wir unfern ehrlichen Batefielb wieber, in feinem wohlbekannten Kreise, aber nicht mehr, wie er leibte und lebte, fonbern als Schatten, jurudgerufen burch bes elegischen Dichters leise Rlagetone. Schon ber Gebante biefer Darftellung ift einer ber gludlichften, sobald einmal ber Borfas gefaßt ift, ein unschuldiges Bergangenes mit anmuthiger Trauer wieder heranguforbern. Und wie gelungen ift in

jedem Sinne dem Engländer dieses gemüthliche Borhaben! Ich theilte den Enthusiasmus für dieses allerliebste Gedicht mit Gotter, dem die von uns beiden unternommene Ueberssetzung besser als mir geglückt ist: denn ich hatte allzu ängstelich die zarte Bedeutsamkeit des Originals in unserer Sprache nachzubilden getrachtet, und war daher wohl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit dem Ganzen übereingekommen.

Ruht nun, wie man sagt, in der Sehnsucht das größte Glück, und darf die wahre Sehnsucht nur auf ein Unersreichdares gerichtet seyn, so traf wohl alles zusammen, um den Jüngling, den wir gegenwärtig auf seinen Irrgängen begleiten, zum glücklichsten Sterblichen zu machen. Die Reizgung zu einer versagten Braut, das Bestreben, Meisterstücke fremder Literatur der unsrigen zu erwerben und anzueignen, die Bemühung, Naturgegenstände nicht nur mit Worten, sondern auch mit Griffel und Pinsel ohne eigentliche Technik nachzuahmen: jedes einzeln wäre schon hinreichend gewesen, das Herz zu schwellen und die Brust zu beklemmen. Damit aber der so süß Leidende aus diesen Zuständen gerissen, und ihm zu neuer Unruhe neue Verhältnisse bereitet würden, so ergab sich folgendes.

In Gießen befand sich Höpfner, Professor der Rechte. Er war als tüchtig in seinem Fach, als benkender und waderer Mann von Merd und Schlosser amerkannt und höchlich geehrt. Schon längst hatte ich seine Bekanntschaft gewünscht, und nun, als jene beiden Freunde bei ihm einen Besuch abzustatten gedachten, um über literarische Gegenstände zu unterhandeln, ward beliebt, daß ich bei dieser Gelegenheit mich gleichfalls nach Gießen begeben sollte. Beil wir aber, wie es in dem Uebermuth froher und friedlicher Beiten zu geschehen pflegt, nicht leicht etwas auf geradem Wege vollbringen konnten, sondern, wie wahrhafte Kinder,

auch bem Rothwendigen irgend einen Scherz abzugewinnen fucten, fo follte ich, als ber Unbefannte, in frember Gestalt erscheinen, und meiner Luft, verkleidet aufzutreten, bier abermals Genüge thun. An einem beitern Morgen, por Connenaufgang, fdritt ich baber von Weslar an ber Labn hin, das liebliche Thal hinauf; folche Wanderungen machten wieber mein größtes Blud. Ich erfand, verfnupfte, arbeitete burch, und war in ber Stille mit mir felbft beiter und froh; ich legte mir jurecht, was die ewig widersprechende Belt mir ungeschidt und verworren aufgebrungen batte. Um Biele meines Weges angelangt, fuchte ich Sopfner's Bobnung und pochte an seine Studirftube. Als er mir Berein! gerufen hatte, trat ich bescheidentlich vor ihn als Studirenber, ber von Afademien fich nach Saufe verfügen und unterwegs die murdigften Danner wollte fennen lernen. feine Fragen nach meinen nabern Berhaltniffen war ich vorbereitet; ich erzählte ein glaubliches profaisches Mabrchen, womit er zufrieden schien, und als ich mich bierauf für einen Juriften angab, bestand ich nicht übel: benn ich tannte fein Berdienst in diesem Fach und wußte, daß er fich eben mit bem Raturrecht beschäftigte. Doch ftodte bas Gefprach einigemal, und es ichien, ale wenn er einem Stammbuch ober meiner Beurlaubung entgegensehe. Ich wußte jedoch immer ju gaubern, indem ich Schloffer gewiß erwartete, beffen Bunttlichteit mir bekannt war. Diefer tam auch wirklich. ward von feinem Freund bewillkommt, und nahm, als er mich von der Seite angesehen, wenig Notig von mir. Sopfner aber gog mich ind Gefprach und zeigte fich burchaus als einen humanen, wohlwollenden Dann. empfahl ich mich und eilte nach bem Wirthebause, wo ich mit Merd einige flüchtige Borte wechselte und bas weitere nerohredete.

Die Freunde hatten fich vorgenommen, Bopfner zu Tische ju bitten und jugleich Chriftian Beinrich Schmib, ber in dem deutschen Literarwesen zwar eine fehr untergeordnete, cber boch eine Rolle spielte. Auf biefen mar ber Sandel eigentlich angelegt, und er follte für manches, was er gefündigt batte, auf eine luftige Beife bestraft werben. 213 Die Gafte fich in bem Speifesaal versammelt hatten, ließ ich burch den Rellner fragen, ob die herren mir erlauben wollten mitzuspeisen? Schloffer, bem ein gewiffer Ernft gar wohl ju Geficht ftand, widerfeste fic, weil fie ihre freundschaft= liche Unterhaltung nicht burch einen dritten wollten geftort wiffen. Auf bas Undringen bes Rellners aber und bie Fürfprache Bopfner's, ber verficherte, daß ich ein leiblicher Menfch fen, murbe ich eingelaffen, und betrug mich ju Anfang der Tafel bescheiden und verschämt. Schloffer und Merd thaten fich feinen Zwang an, und ergingen fich über manches fo offen, als wenn tein Frember babei mare. wichtigften literarischen Angelegenheiten, sowie bie bedeutendften Manner tamen zur Sprache. 3ch erwies mich nun etwas fühner, und ließ mich nicht ftoren, wenn Schloffer mir mandmal ernstlich, Merd spöttisch etwas abgab; boch richtete ich auf Schmid alle meine Pfeile, Die feine mir wohlbekannten Blößen icharf und ficher trafen.

Ich hatte mich bei meinem Nößel Tischwein mäßig verbalten; die Herren aber ließen sich bessern reichen, und ermangelten nicht, auch mir davon mitzutheisen. Rachdem viele Angelegenheiten des Tags durchgesprochen waren, zog sich die Unterhaltung ins allgemeine, und man behandelte die Frage, die, so lange es Schriftsteller giebt, sich immer wiederholen wird, ob nämlich die Literatur im Ausse oder Absteigen, im Bors oder Rückschritt begriffen seh? Diese Frage, worüber sich besonders Alte und Junge, Angehende

und Abtretende felten vergleichen, fprach man mit Beiterfeit burch. ohne daß man gerade die Abficht gehabt batte, fic barüber entschieden zu verständigen. Bulest nabm ich bas Wort und fagte: Die Literaturen, icheint es mir, haben Nabreszeiten, die, mit einander abwechselnd, wie in der Natur, gewiffe Phanomene hervorbringen, und fich ber Reihe nach wiederholen. Ich glaube baber nicht, daß man irgend eine Spoche einer Literatur im gangen loben ober tabeln konne: besonders febe ich nicht gern, wenn man gemiffe Talente. bie von der Zeit hervorgerufen werden, fo boch erhebt und rühmt, andere bagegen ichilt und nieberbrudt. Die Reble ber Nachtigall wird burch bas Frühjahr aufgeregt, jugleich aber auch die Burgel bes Rufufe. Die Schmetterlinge, Die bem Auge fo mobl thun, und die Müden, welche bem Gefühl fo verbrieglich fallen, werden burch eben bie Sonnen: marme bervorgerufen. Bebergigte man bieft, fo murbe man bieselbigen Ragen nicht alle gehn Jahre wieder erneuert boren, und die vergebliche Mube, diefes und jenes Dißfällige auszurotten, wurde nicht fo oft verschwendet werden.

Die Gesellschaft sah mich mit Berwunderung an, woher mir so viele Weisheit und so viele Toleranz tame? Ich aber suhr ganz gelassen fort, die literarischen Erscheinungen mit Raturproducten zu vergleichen, und ich weiß nicht, wie ich sogar auf die Mollusten kam, und allerlei Bunderliches von ihnen herauszusezen wußte. Ich sagte, es seven dieß Geschöpfe, denen man zwar eine Art von Körper, ja sogar eine gewisse Gestalt nicht abläugnen könne, da sie aber keine Knochen hätten, so wüßte man doch nichts Rechtes mit ihnen anzusangen, und sie seven nichts Bessers als ein lebendiger Schleim; jedoch müsse das Meer auch solche Bewohner haben. Da ich das Gleichniß über die Sebühr fortsetze, um den gegenwärtigen Schmid und diese Art der charakterlosen

Literatoren zu bezeichnen, so ließ man mich bemerken, daß ein zu weit ausgebehntes Gleichniß zulett gar nichts mehr sen,

So will ich auf die Erde zurücklehren, versetzte ich, und vom Epheu sprechen. Wie jene keine Knochen, so hat dieser keinen Stamm, mag aber gern überall, wo er sich ansichmiegt, die Hauptrolle spielen. An alte Mauern gehört er hin, an denen ohnehin nichts mehr zu verderben ist; von neuen Gebäuden entfernt man ihn billig: die Bäume saugt er aus, und am allerunerträglichsten ist er mir, wenn er an einem Pfahl hinauftlettert und versichert, hier sev ein lebendiger Stamm, weil er ihn umlaubt habe.

Ungeachtet man mir abermals die Dunkelheit und Unanwendbarkeit meiner Gleichnisse vorwarf, ward ich immer lebhafter gegen alle parasitischen Creaturen, und machte, so weit meine damaligen Naturkenntnisse reichten, meine Sachen noch ziemlich artig. Ich sang zulest ein Bivat allen sellst ständigen Männern, ein Bereat den Andringlingen, ergriss nach Tische Höpfner's Hand, schüttelte sie derb, erklärte ihn für den bravsten Mann von der Welt, und umarmte ihn so wie die andern zulest recht herzlich. Der wackere neue Freund glaubte wirklich zu träumen, die endlich Schlosser und Merck das Räthsel auslössten, und der entdeckte Scherz eine allgemeine Heiterkeit verbreitete, in welche Schmid selbst mit einstimmte, der durch Anerkennung seiner wirklichen Berdienste und durch unsere Theilnahme an seinen Liebshabereien wieder begütigt wurde.

Diese geistreiche Einleitung konnte nicht anders als ben literarischen Congreß beleben und begünstigen, auf ben es eigentlich angesehen war. Merd, bald afthetisch, bald literarisch, bald kaufmannisch thätig, hatte ben wohlbenkenben, unterrichteten, in so vielen Fächern kenntnißreichen Schlosser angeregt, die Frankfurter gelehrten Anzeigen in

biefem Rabr berauszugeben. Sie batten fich Sopfner und andere Atademiter in Gießen, in Darmftadt einen verdienten Schulmann, ben Rector Wend, und fonft manchen wadern Mann zugesellt. Jeber batte in feinem Sach biftorifde und theoretische Renntniffe genug, und ber Beitfinn ließ biefe Manner nach Ginem Sinne wirten. Die zwei erften Sabraange biefer Reitung - benn nachber tam fie in andere Banbe - geben ein munbersames Beugnig, wie ausgebreitet bie Ginficht, wie rein bie Ueberficht, wie reblich ber Wille ber Mitarbeiter gemefen. Das humane und Belts bürgerliche wird befördert; wadere und mit Recht berühmte Manner werben gegen Bubringlichfeit aller Art gefdutt; man nimmt fich ihrer an gegen Feinde, besonders auch gegen Schüler, Die bas Ueberlieferte nun jum Schaben ihrer Lehrer migbrauchen. Am intereffanteften find beinab bie Recensionen über andere Zeitschriften, die Berliner Bibliothet, ben beutschen Mertur, wo man bie Bewandtheit in so vielen Sachern, die Ginficht, so wie die Billigfeit mit Recht bewundert.

Was mich betrifft, so sahen sie wohl ein, daß mir nicht mehr als alles zum eigentlichen Recensenten sehle. Mein historisches Wissen hing nicht zusammen; die Geschichte der Welt, der Wissenschaften, der Literatur hatte mich nur epochenweise, die Gegenstände selbst aber nur theils und massenweise angezogen. Die Möglichkeit, mir die Dinge auch außer ihrem Zusammenhange lebendig zu machen und zu vergegenwärtigen, seste mich in den Fall, in einem Jahrbundert, in einer Abtheilung der Wissenschaft völlig zu Hause zu sehn, ohne daß ich weder von dem vorhergehenden noch von dem nachsolgenden irgend unterrichtet gewesen wäre. Eben so war ein gewisser kornetischer Sinn in mir ausgegangen, daß ich von den Dingen mehr, wie sie sehn

sollten, als wie sie waren, Rechenschaft geben konnte, ohne eigentlichen philosophischen Zusammenhang, aber sprungweise treffend. Hierzu kam eine sehr leichte Fassungskraft und ein freundliches Aufnehmen der Meinungen anderer, wenn sie nur nicht mit meinen Ueberzeugungen in geradem Widerspruch skanden.

Jener literarische Berein ward überdieß durch eine lebhafte Correspondeng und, bei ber Nabe ber Ortschaften, durch öftere perfonliche Unterhandlungen begunftigt. Wer bas Buch zuerft gelefen hatte, ber referirte; manchmal fant fich ein Correferent: bie Angelegenheit marb besprochen, an verwandte angefnupft, und hatte fich julest ein gewiffes Refultat ergeben, fo übernahm einer bie Redaction. Daburch find mehrere Recensionen so tuchtig als lebhaft, so angenebm als befriedigend. Mir fiel febr oft die Rolle des Brototollführers zu: meine Freunde erlaubten mir auch, innerbalb ihrer Arbeiten zu icherzen, und fobann bei Gegenständen, benen ich mich gewachsen fühlte, die mir besonders am herzen lagen, felbstständig aufzutreten. Bergebens murbe ich unternehmen, darftellend ober betrachtend, ben eigentlichen Sinn und Geist jener Tage wieder hervorzurufen, wenn nicht die beiben Jahrgange gebachter Zeitung mir die entichiebenften Documente felbft anboten. Auszuge von Stellen, an benen ich mich wiedererkenne, mogen mit ahnlichen Auffaten fünftig am ichidlichen Orte ericheinen.

Bei einem so lebhaften Austausch von Kenntnissen, Meinungen, Ueberzeugungen lernte ich höpfner sehr bald näher kennen und gewann ihn lieb. Sobald wir allein waren, sprach ich mit ihm über Gegenstände seines Fachs, welches ja auch mein Fach sehn sollte, und fand eine sehr natürlich zusammenhängende Ausklärung und Belehrung. Ich war mir damals noch nicht deutlich bewußt, daß ich wohl aus

Buchern und im Gefprach, nicht aber burch ben gufammenbangenden Rathebervortrag etwas lernen tonnte. Das Buch erlaubte mir, bei einer Stelle ju verweilen, ja rudmarts ju feben, welches ber mundliche Bortrag und ber Lehrer Manchmal ergriff mich zu Anfang nicht gestatten konnte. ber Stunde ein Gebanke, bem ich nachbing, barüber bas folgende verlor und gang aus bem Zusammenhang gerieth. Und so mar es mir auch in ben juriftischen Collegien ergangen, weghalb ich gar manchen Unlag nehmen tonnte, mich mit Sopfner zu besprechen, ber benn febr gern in meine Zweifel und Bebenten einging, auch manche Luden ausglich, fo bag in mir ber Bunfch entstand, in Giegen bei ihm zu verweilen, um mich an ihm zu unterrichten, ohne mich boch von meinen Beglarichen Reigungen allzuweit zu entfernen. Gegen biefen meinen Bunfc arbeiteten bie beiben Freunde erft unwiffend, sobann wiffentlich: benn beide eilten nicht allein, felbst von bier wegzutommen, fondern beide hatten fogar ein Intereffe, mich aus biefer Gegend megaubringen.

Schloser entbecke mir, daß er erst in ein freundschaftliches, dann in ein näheres Berhältniß zu meiner Schwester
gekommen sey, und daß er sich nach einer baldigen Anstellung umsehe, um sich mit ihr zu verbinden. Diese Erklärung
machte mich einigermaaßen betrossen, ob ich sie gleich in
meiner Schwester Briesen schon längst hätte sinden sollen;
aber wir gehen leicht über das hinweg, was die gute Meinung, die wir von uns selbst hegen, verlegen könnte, und
ich bemerkte nun erst, daß ich wirklich auf meine Schwester
eisersüchtig sey — eine Empfindung, die ich mir um so
weniger verdarg, als seit meiner Rücksehr von Straßburg
unser Verhältniß noch viel inniger geworden war. Wie
viel Zeit hatten wir nicht gebraucht, um uns wechselseitig die

fleinen Bergensangelegenheiten, Liebes: und andere Banbel mitzutheilen, die in ber 3wischenzeit vorgefallen maren! Und hatte sich nicht auch im Felde der Einbildungstraft vor mir eine neue Welt aufgethan, in die ich fie doch auch einfüh-Meine eigenen fleinen Machwerte, eine weit ren mußte? ausgebreitete Weltpoefie mußten ihr nach und nach bekannt merben. So überfette ich ihr aus bem Steareife folde Somerifche Stellen, an benen fie gunachft Antheil nehmen tonnte. Die Clarteiche wortliche Ueberfetung las ich beutsch, fo gut es geben wollte, berunter; mein Bortrag verwandelte fich gewöhnlich in metrische Wendungen und Endungen, und bie Lebhaftigfeit, momit ich die Bilber gefaßt batte, die Gewalt. womit ich fie aussprach, boben alle hinderniffe einer verfdrantten Bortstellung: bem, mas ich geiftreich hingab, folgte fie mit dem Beifte. Manche Stunden des Tage unterbielten wir uns auf biefe Beife; versammelte fich bingegen ibre Gesellschaft, jo murben ber Wolf Kenris und ber Affe Sannemann einstimmig bervorgerufen, und wie oft habe ich nicht die berühmte Geschichte, wie Thor und seine Begleiter von ben zauberischen Riesen geäfft werben, umftandlich wieder: bolen muffen! Daber ift mir auch von allen biefen Dichtungen ein fo angenehmer Ginbrud geblieben, baf fie noch immer unter das Wertheste gehören, was meine Ginbilbungstraft fich bervorrufen mag. In mein Berbaltniß zu ben Darmstädtern batte ich meine Schwester auch bineingezogen. und sogar meine Wanberungen und Entfernungen mußten unser Band fefter knupfen, ba ich mich von allem, was mir begegnete, brieflich mit ihr unterhielt, ihr jebes tleine Gebicht, wenn es auch nur ein Ausrufungszeichen gewesen ware, fogleich mittheilte, und fie junachft alle Briefe, bie ich erhielt, und alle Antworten, die ich barauf ertheilte, feben ließ. Alle biefe lebhafte Regung batte feit meiner Abreise von Frankfurt gestockt: mein Ausenthalt zu Beplar war zu einer solchen Unterhaltung nicht ausgiebig genug, und bann mochte die Reigung zu Lotten den Ausmerksamkeiten gegen meine Schwester Eintrag thun: genug, sie fühlte sich allein, vielleicht vernachlässigt, und gab um so eher den redlichen Bemühungen eines Ehrenmannes Gehör, welcher, ernst und verschlossen, zuverlässig und schäpenswerth, ihr seine Reigung, mit der er sonst sehr kargte, leidenschaftlich zugewendet hatte. Ich mußte mich nun wohl darein ergeben, und meinem Freunde sein Glüd gönnen, indem ich mir jedoch heimlich mit Selbstvertrauen zu sagen nicht unterließ, daß, wenn der Bruder nicht abwesend gewesen wäre, es mit dem Freunde so weit nicht hätte gedeihen können.

Meinem Freund und vermuthlichen Schwager war nun freilich sehr daran gelegen, daß ich nach hause zurücklehrte, weil durch meine Vermittlung ein freierer Umgang möglich ward, bessen das Gefühl dieses von zärtlicher Reigung unvermuthet getrossenen Mannes äußerst zu bedürfen schien. Er nahm daher, als er sich bald entsernte, von mir das Bersprechen, daß ich ihm zunächst folgen wollte.

Bon Merd, der eben freie Zeit hatte, hoffte ich nun, daß er seinen Aufenthalt in Gießen verlängern würde, damit ich einige Stunden des Tags mit meinem guten Höpfner zubringen könnte, indessen der Freund seine Zeit an die Franksturter gelehrten Anzeigen wendete: allein er war nicht zu bewegen, und wie meinen Schwager die Liebe, so trieb diesen der Hath von der Universität hinweg. Denn wie es angeborene Antipathien giebt, so wie gewisse Menschen die Raten nicht leiden können, andern dieses oder jenes in der Seele zuwider ist, so war Merd ein Todseind aller akademischen Bürger, die nun freilich zu jener Zeit in Gießen sich in der tiessen fich in der tiessen. Mir waren sie ganz

Goethe, aus meinem Leben. 11.

9

recht; ich hatte sie wohl auch als Masten in eins meiner Kastnachtsspiele brauchen können: aber ihm verdarb ihr Unblid bei Tage, und des Nachts ibr Gebrull jede Art von gutem humor. Er hatte bie iconfte Beit feiner jungen Tage in der Frangösischen Schweiz zugebracht, und nachher ben erfreulichen Umgang von Sof :, Welt: und Gefchaftsleuten und gebildeten Literatoren genoffen; mehrere Militarpersonen, in benen ein Streben nach Geiftescultur rege geworben, suchten ibn auf, und so bewegte er sein Leben in einem febr gebilbeten Cirtel. Daß ibn baber jedes Unmefen ärgerte, war nicht zu verwundern; allein seine Abneigung gegen die Studiosen war wirklich leibenschaftlicher, als es einem gefetten Manne geziemte, wiewohl er mich durch seine geist= reichen Schilberungen ihres ungeheuerlichen Aussehens und Betragens febr oft jum Lachen brachte. Sopfner's Ginladungen und mein Zureden halfen nichts; ich mußte bald möglichst mit ihm nach Wetlar manbern.

Kaum konnte ich erwarten, bis ich ihn bei Lotten eingeführt; allein seine Gegenwart in diesem Kreise gerieth mir nicht zum Gedeihen: denn, wie Mephistopheles, er mag hintreten, wohin er will, wohl schwerlich Segen mitbringt, so machte er mir durch seine Gleichgültigkeit gegen diese geliebte Person, wenn er mich auch nicht zum Wanken brachte, doch wenigstens keine Freude. Ich konnte es wohl voraussehen, wenn ich mich erinnert hätte, daß gerade solche schlanke, zierliche Bersonen, die eine lebendige Heiterkeit um sich her verbreiten, ohne weitere Ansprüche zu machen, ihm nicht sonderlich gesielen. Er zog sehr schnell die Junonische Gestalt einer ihrer Freundinnen vor, und da es ihm an Zeit gebrach, ein näheres Berhältniß anzuknüpfen, so schalt er mich recht bitter aus, daß ich mich nicht um diese prächtige Gestalt bemüht, um so mehr, da sie frei, ohne irgend ein

Berhältniß sich befinde. Ich verstehe eben meinen Vortheil nicht, meinte er, und er sehe höchst ungern auch hier meine besondere Liebhaberei, die Zeit zu verderben.

Wenn es gefährlich ift, einen Freund mit den Borzügen seiner Geliebten bekannt zu machen, weil er sie wohl auch reizend und begehrenswürdig finden möchte, so ist die umz gekehrte Gesahr nicht geringer, daß er uns durch seine Abstimmung irre machen kann. Dieses war zwar dier der Fall nicht — denn ich hatte mir das Bild ihrer Liebenswürdigkeit tief genug eingedrückt, als daß es so leicht auszulöschen gewesen ware — aber seine Gegenwart, sein Zureden beschleunigte doch den Entschluß, den Ort zu verlassen. Er stellte mir eine Rheinreise, die er eben mit Frau und Sohn zu machen im Begriffe sen, so reizend vor, und erregte die Sehnsucht, diesenigen Gegenstände endlich mit Augen zu sehen, von denen ich so oft mit Neid hatte erzählen hören.

Run, als er sich entsernt hatte, trennte ich mich von Charlotten, zwar mit reinerm Gewissen als von Friederiken, aber doch nicht ohne Schmerz. Auch dieses Berhältniß war durch Gewohnheit und Nachsicht leidenschaftlicher als billig von meiner Seite geworden; sie dagegen und ihr Bräutigam hielten sich mit Heiterkeit in einem Maaße, das nicht schöner und liebenswürdiger seyn konnte, und die eben hieraus entspringende Sicherheit ließ mich jede Gesahr vergessen. Indessen konnte ich mir nicht verbergen, daß diesem Abentheuer sein Ende bevorstehe: denn von der zunächst erwarteten Bestörderung des jungen Mannes hing die Berbindung mit dem liebenswürdigen Mädchen ab; und da der Mensch, wenn er einigermaaßen resolutist, auch das Nothwendige selbst zu wollen übernimmt, so saste ich den Entschluß, mich freiwillig zu entsfernen, ehe ich durch das Unerträgliche vertrieben wurde.

## Dreizehntes Buch.

Mit Merd war verabredet, daß wir uns zur schönen Jahrszeit in Coblenz bei Frau von la Roche tressen wollten. Ich hatte mein Gepäd nach Frankfurt, und was ich unterwegs brauchen könnte, durch eine Gelegenheit die Lahn hinunter gesendet, und wanderte nun diesen schönen, durch seine Krümmungen lieblichen, in seinen Usern so mannickfaltigen Fluß hinunter, dem Entschluß nach frei, dem Gesühle nach befangen, in einem Zustande, in welchem uns die Gegenwart der stummlebendigen Natur so wohlthätig ist. Mein Auge, geübt, die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entdeden, schwelgte in Betrachtung der Nähen und Fernen, der beduschten Felsen, der sonnigen Wipsel, der seuchten Gründe, der thronenden Schlösser und der aus der Ferne lodenden blauen Bergreihen.

Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Flusses, der in einiger Tiefe und Entfernung unter mir, von reichem Beidengebusch jum Theil verdedt, im Sonnenlicht hingleitete. Da stieg in mir der alte Bunsch wieder auf, solche Gegenstände würdig nachahmen zu können. Zufällig hatte ich ein schönes Taschenmesser in der linken Hand, und in dem Augenblick trat aus dem tiefen Grunde der Seele gleichsam befehlsbaberisch bervor, ich sollte dieses Messer ungesaumt in den

Rluß schleudern: fabe ich es hineinfallen, so murbe mein fünftlerischer Bunich erfüllt werben; murbe aber bas Gintauchen bes Deffers burch bie überbangenden Beidenbuiche verbedt, fo follte ich Bunfc und Bemühung fahren laffen. So schnell, als biefe Grille in mir aufftieg, war fie auch ausgeführt: benn ohne auf die Brauchbarkeit bes Meffers ju feben, bas gar manche Berathicaften in fich vereinigte. schleuberte ich es mit ber Linken, wie ich es hielt, gewalt-Aber auch bier mußte ich bie fam nach dem Fluffe bin. trügliche Zweibeutigkeit ber Drakel, über bie man fich im Alterthum fo bitter beflagt, erfahren. Des Meffers Gin: tauchen in den Aluf mard mir burch die letten Beidenzweige verborgen, aber bas bem Sturz entgegenwirkenbe Baffer fprang wie eine ftarte Fontane in die Sobe, und war mir volltommen fichtbar. 3ch legte biefe Erscheinung nicht zu meinen Gunften aus, und ber burch fie in mir erregte Zweifel mar in ber Kolge Schuld, baß ich biefe llebungen unterbrochener und fahrläffiger anstellte, und baburch felbst Anlaß gab, bag bie Deutung bes Drafels fich erfüllte. Wenigstens war mir für ben Augenblid bie Außenwelt verleidet; ich ergab mich meinen Einbildungen und Empfindungen, und ließ die moblgelegenen Schlöffer und Ortschaften Weilburg, Limburg, Diez und Naffau nach und nach hinter mir, meistens allein, nur manchmal auf turze Beit mich zu einem andern gefellend.

Nach einer so angenehmen Wanberung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einigemal des sanften Bades genoß, und sodann auf einem Kahne den Fluß hinabwärts suhr. Da eröffnete sich mir der alte Rhein; die schöne Lage von Oberlahnstein entzückte mich; über alles aber herrlich und majestätisch erschien das Schloß Ehrenbreitstein, welches in seiner Kraft und Macht, vollkommen gerüstet, da stand.

In höchst lieblichem Contrast lag an seinem Juß das wohls gebaute Dertchen, Thal genannt, wo ich mich leicht zu der Wohnung des Geheimeraths von la Roche sinden konnte. Angekündigt von Merck, ward ich von dieser edeln Familie sehr freundlich empfangen, und geschwind als ein Glied derzselben betrachtet. Mit der Mutter verband mich mein belleztristisches und sentimentales Streben, mit dem Bater ein heiterer Weltsinn, und mit den Töchtern meine Jugend.

Das Haus, ganz am Ende des Thals, wenig erhöht über dem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinadwärts. Die Zimmer waren hoch und geräumig, und die Wände galerieartig mit an einander stoßenden Gemälden behangen. Jedes Fenster, nach allen Seiten hin, machte den Rahmen zu einem natürlichen Bilde, das durch den Glanz einer milden Sonne sehr lebhaft hervortrat; ich glaubte nie so heitere Worgen und so herrliche Abende gesehen zu haben.

Nicht lange war ich allein ber Gaft im Saufe. Bu bem Congreß, ber bier theils im artistischen, theils im empfind: famen Sinne, gehalten werben follte, mar auch Leuch fen= ring beschieben, ber von Duffelborf berauftam. Mann, von ichonen Renntniffen in ber neuern Literatur, batte fich auf verschiedenen Reisen, besonders aber bei einem Aufenthalte in ber Schweig, viele Bekanntschaften, und ba er angenehm und einschmeichelnd mar, viele Gunft erworben. Er führte mehrere Schatullen bei fich, welche ben vertrauten Briefmechsel mit mehrern Freunden enthielten: benn es war überhaupt eine fo allgemeine Offenbergigkeit unter ben Menichen, bag man mit teinem einzelnen fprechen ober an ibn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere gerichtet Man fpahte fein eigen Berg aus und bas zu betrachten. Berg ber andern, und bei ber Bleichgültigfeit ber Regierungen gegen eine folche Mittheilung, bei ber burchgreifenben

Schnelligkeit der Taxisschen Posten, der Sicherheit des Siegels, dem leidlichen Porto, griff dieser sittliche und literarische Berztehr bald weiter um sich.

Solche Correspondenzen, besonders mit bedeutenden Berssonen, wurden sorgsättig gesammelt und alsdann bei freundschaftlichen Zusammenkunften auszugsweise vorgelesen; und so ward man, da politische Discurse wenig Interesse hatten, mit der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt.

Leuchsenring's Schatullen enthielten in diesem Sinne manche Schätze. Die Briese einer Julie Bondelli wurden sehr hoch geachtet; sie war als Frauenzimmer von Sinn und Berdienst und als Rousseau's Freundin berühmt. Wer mit diesem außerordentlichen Manne nur irgend in Verhältniß gestanden hatte, genoß Theil an der Glorie, die von ihm ausging, und in seinem Namen war eine stille Gemeinde weit und breit ausgesäet.

3d wohnte biefen Borlefungen gern bei, indem ich badurch in eine unbekannte Welt versetzt murbe, und bas Innere mancher turz vergangenen Begebenheit tennen lernte. Freilich war nicht alles gehaltreich, und herr von la Roche, ein beiterer Welt: und Geschäftsmann, der fich, obgleich Ratholit, icon in Schriften über bas Mond: und Bfaff: thum luftig gemacht hatte, glaubte auch bier eine Berbrüde: rung zu feben, wo mancher einzelne obne Werth fich burch Berbindung mit bedeutenden Menschen aufftute, wobei am Ende mobl er, aber nicht jene gefordert murden. Meiftens entzog fich biefer madere Mann ber Gefellichaft, wenn bie Schatullen eröffnet murben. Sorte er auch wohl einmal einige Briefe mit an, fo tonnte man eine schaftbafte Bemerkung erwarten. Unter andern fagte er einstens, er über: zeuge fich bei biefer Correspondenz noch mehr von dem, mas er immer geglaubt habe, baß Frauenzimmer alles Siegellad sparen könnten; sie sollten nur ihre Briefe mit Stednabeln zusteden und dürsten versichert seyn, daß sie uneröffnet an Ort und Stelle kamen. Auf gleiche Weise pflegte er mit allem, was außer dem Lebens: und Thätigkeitskreise lag, zu scherzen, und folgte hierin der Sinnesart seines Herrn und Meisters, des Grafen Stadion, kurmainzischen Ministers, welcher gewiß nicht geeignet war, den Welt: und Kaltsinn des Knaben durch Chrsucht vor irgend einem Ahnungsvollen ins Gleichgewicht zu sehen.

Gine Anekvote von dem großen praktischen Sinne des Grasen hingegen möge hier Plat finden. Als er den verwais'ten la Roche lieb gewann und zu seinem Zögling erkor, forderte er von dem Knaden gleich die Dienste eines Secretärs. Er gab ihm Briese zu beantworten, Depeschen auszuarbeiten, die denn auch von ihm mundirt, öfter chiffrirt, gesiegelt und überschrieben werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Als der Knade zum Jüngling herangereist war und dassenige wirklich leistete, was er sich bisher nur eingebildet hatte, führte ihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem sämmtliche Briese und Backete unerbrochen, als Exercitien der erstern Zeit, ausbewahrt lagen.

Gine andere Uebung, die der Graf seinem Zögling zumuthete, wird nicht so allgemeinen Beisall sinden. La Roche nämlich hatte sich üben müssen, die Hand seines Herrn und Meisters aufs genaueste nachzuahmen, um ihn dadurch der Qual des Selbstschreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften sollte dieses Talent genutt werden, auch in Liebeshändeln hatte der junge Mann die Stelle seines Lehrers zu vertreten. Der Graf war leidenschaftlich einer hohen und geistreichen Dame verbunden. Wenn er in deren Gesellschaft bis tief in die Racht verweilte, saß indessen sein Secretär zu hause, und schmiedete die heißesten Liebesbriese; darunter

wählte der Graf und sendete noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Geliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüftlichen Feuer ihres leidenschaftlichen Ansbeters überzeugen mußte. Dergleichen frühe Erfahrungen mochten denn freilich dem Jüngling nicht den besten Begriff von schriftlichen Liebesunterhaltungen gegeben haben.

Ein unversöhnlicher haß gegen das Pfaffthum hatte sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Aursürsten diente, sestgeset, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des rohen, geschmacklosen, geistverderblichen Frahenwesens, welches die Mönche in Deutschland an manchen Orten zu treiben psiegten, und dadurch eine jede Art von Bildung hinderten und zerstörten. Seine Briefe über das Mönchswesen machten großes Aussehn; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Katholiken mit großem Beifall ausgenommen.

Wenn sich aber herr von la Roche gegen alles, was man Empfindung nennen tonnte, auflehnte, und wenn er felbst ben Schein berfelben entschieden von fich abbielt, fo verhehlte er boch nicht eine vaterlich garte Reigung zu feiner älteften Tochter, welche freilich nicht anders als liebenswürdig war: eber tlein als groß von Gestalt, niedlich gebaut; eine freie, anmuthige Bilbung, die fcmarzeften Augen und eine Gesichtsfarbe, die nicht reiner und blühender gedacht werden tonnte. Auch fie liebte ihren Bater und neigte fich ju feinen Befinnungen. 3bm, als thatigem Geschäftsmann, mar bie meifte Beit burch Berufsarbeiten weggenommen, und weil Die einkehrenden Gafte eigentlich burch feine Frau und nicht burch ihn angezogen murben, fo tonnte ihm die Gefellschaft wenig Freude geben. Bei Tische mar er heiter, unterhaltend, und suchte wenigstens seine Tafel von der empfindsamen Burge frei zu halten.

Ber die Gefinnungen und Dentweise ber Frau von la Roche tennt - und fie ift burch ein langes Leben und viele Schriften einem jeden Deutschen ehrmurdig befannt geworden - ber mochte vielleicht vermuthen, daß hieraus ein bausliches Difverhaltniß batte entstehen muffen. Aber feines: weas: fie war die wunderbarfte Frau, und ich mußte ibr feine andere ju vergleichen. Schlant und gart gebaut, eber groß als klein, batte fie bis in ihre bobern Rabre eine gemiffe Elegang ber Geftalt somohl als bes Betragens ju erhalten gewußt, die zwischen bem Benehmen einer Chelbame und einer würdigen bürgerlichen Frau gar anmuthig ichwebte. Im Anzuge mar fie fich mehrere Jahre gleich geblieben. Ein nettes Flügelhäubchen ftand bem fleinen Ropfe und bem feinen Gesichte gar wohl, und die braune oder blaue Rleidung gab ihrer Gegenwart Rube und Murde. Sie fprach gut, und mußte bem, was fie fagte, burch Empfindung immer Bedeutung zu geben. Ihr Betragen mar gegen jedermann vollkommen gleich. Allein burch biefes alles ift noch nicht bas Eigenste ihres Wefens ausgesprochen; es zu bezeichnen ift schwer. Sie schien an allem Theil zu nehmen, aber im Grunde wirkte nichts auf fie. Sie mar mild gegen alles und konnte alles bulben, ohne zu leiben; ben Scherz ihres Mannes, die Bartlichkeit ihrer Freunde, die Anmuth ihrer Kinder, alles erwiederte fie auf gleiche Beise, und fo blieb fie immer fie felbft, ohne daß ihr in ber Welt burch Gutes und Bofes, oder in der Literatur burch Bortreffliches und Schmaches ware beizutommen gewesen. Diefer Sinnesart verdankt fie ihre Selbstftandigkeit bis in ein bobes Alter, bei manchen traurigen, ja fummerlichen Schichfalen. Doch um nicht ungerecht ju fenn, muß ich erwähnen, baß ihre beiden Sohne, damals Kinder von blendender Schonbeit, ihr manchmal einen Ausbruck ablockten, ber fich von

bemjenigen unterschieb, beffen fie fich jum täglichen Gebrauch bebiente.

So lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen Umgebung eine Zeit lang fort, bis Merd mit seiner Familie herankam. Hier entstanden sogleich neue Wahlverwandtsschaften: denn indem die beiden Frauen sich einander näherten, hatte Merd mit Herrn von la Roche als Welt- und Geschäftstenner, als unterrichtet und gereis't, nähere Berührung. Der Knabe gesellte sich zu den Knaben, und die Töchter sielen mir zu, von denen die älteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empfindung, wenn sich eine neue Leidenschaft in uns zu regen anfängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei unterzgehender Sonne gern auf der entgegengesetzen Seite den Mond aufgehen, und erfreut sich an dem Doppelglanze der beiden himmelslichter.

Run fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer dem Hause. Man durchstrich die Gegend; Ehren-breitstein diesseits, die Carthause jenseits wurden bestiegen. Die Stadt, die Moselbrüde, die Fähre, die uns über den Rhein brachte, alles gewährte das mannichsachste Vergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man führte uns an den Plat, wo es stehen sollte, man ließ uns die vorsschlägigen Risse davon sehen.

In diesem heitern Zustande entwidelte sich jedoch innerlich der Stoff der Unverträglichkeit, der in gebildeten wie in ungebildeten Gesellschaften gewöhnlich seine unfreundlichen Birkungen zeigt. Merd, zugleich kalt und unruhig, hatte nicht lange jene Briefwechsel mit angehört, als er über die Dinge, von denen die Rede war, so wie über die Bersonen und ihre Berhältnisse gar manchen schalkhaften Ginfall laut werden ließ, mir aber im Stillen die wunderlichsten Dinge eröffnete, die eigentlich darunter verborgen senn sollten. Bon politischen Geheimnissen war zwar keineswegs die Rede, auch nicht von irgend etwas, das einen gewissen Zusammenhang gehabt hätte: er machte mich nur auf Menschen ausmerksam, die ohne sonderliche Talente mit einem gewissen Geschick sich persönlichen Ginsluß zu verschaffen wissen, und durch die Bekanntschaft mit vielen aus sich selbst etwas zu bilden suchen; und von dieser Zeit an hatte ich Gelegenheit, dergleichen mehr zu bemerken. Da solche Bersonen gewöhnlich den Ort verändern und als Reisende bald hier, bald da eintressen, so kommt ihnen die Gunst der Neuheit zu Gute, die man ihnen nicht beneiden noch verkümmern sollte: denn es ist dieses eine herkömmliche Sache, die jeder Reisende zu seinem Borztheil, jeder Bleibende zu seinem Nachtheil öfters ersahren hat.

Dem sen nun, wie ihm wolle, genug, wir nahrten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neidische Ausmerkssamkeit auf bergleichen Leute, die auf ihre eigene Hand hin und wieder zogen, sich in jeder Stadt vor Anker legten, und wenigstens in einigen Familien Einfluß zu gewinnen suchten. Einen zarten und weichen dieser Zunftgenossen habe ich im Pater Brey, einen andern, tüchtigern und derbern, in einem künftig mitzutheilenden Fastnachtsspiele, das den Titel führt: Satyros oder der vergötterte Waldzteufel, wo nicht mit Billigkeit, doch wenigstens mit gutem Humor dargestellt.

Indessen wirkten die wunderlichen Elemente unserer kleinen Gesellschaft noch so ganz leidlich auf einander; wir waren theils durch eigene Sitte und Lebensart gebändigt, theils aber auch durch jene besondere Weise der Hausfrau gemildert, welche, von dem, was um sie vorging, nur leicht berührt, sich immer gewissen ibeellen Borstellungen hingab, und indem sie solche freundlich und wohlwollend zu außern verstand,

alles Scharfe, mas in ber Gejellichaft hervortreten mochte, zu milbern und bas Unebene auszugleichen wußte.

Merc hatte noch eden zur rechten Zeit zum Aufbruch geblasen, so daß die Gesellschaft in dem besten Berhältniß aus einander ging. Ich fuhr mit ihm und den Seinigen auf einer nach Mainz rückehrenden Jacht den Rhein aufwärts, und obschon dieses an sich sehr langsam ging, so ersuchten wir noch überdieß den Schiffer, sich ja nicht zu übereilen. So genossen wir mit Muße der unendlich mannichssaltigen Gegenstände, die bei dem herrlichen Wetter sede Stunde an Schönheit zuzunehmen und sowohl an Größe als an Gefälligkeit immer neu zu wechseln scheinen; und ich wünsche nur, indem ich die Namen Rheinfels und St. Goar, Bacharach, Bingen, Ellseld und Biberich ausspreche, daß jeder meiner Leser im Stande sey, sich diese Gegend in der Erinnerung hervorzurussen.

Bir hatten fleißig gezeichnet, und uns wenigstens das burch die taufenbfältige Abmechslung jener berrlichen Ufer fester eingebrudt; aber auch unser Berhaltniß verinnigte fich burch biefes langere Busammenseyn, burch bie vertrauliche Mittheilung über jo manderlei Dinge, bergeftalt bag Merd einen großen Ginfluß über mich gewann, und ich ihm als ein auter Gefell zu einem behaglichen Dafen unentbehrlich Mein durch die Ratur geschärfter Blid marf fich wieder auf die Runftbeschauung, wozu mir die iconen Frantfurter Sammlungen an Gemalden und Rupferstichen bie beste Gelegenheit gaben, und ich bin ber Reigung ber Berren Ettlina, Ehrenreich, besonders aber bem braven Rothnagel febr viel schuldig geworben. Die Ratur in ber Runft ju feben, ward bei mir zu einer Leidenschaft, Die in ihren bochften Augenbliden andern, selbst passionirten Liebhabern fast wie Dahnfinn erscheinen mußte; und wie konnte eine

solche Reigung besser gehegt werden, als durch eine forts dauernde Betrachtung der tresslichen Werke der Niederländer! Damit ich mich aber auch mit diesen Dingen werkthätig bekannt machen möchte, räumte mir Rothnagel ein Cabinet ein, wo ich alles fand, was zur Delmalerei nöthig war, und ich malte einige einsache Stillleben nach dem Birklichen, auf deren einem ein Messerssiel von Schildpatt, mit Silber eingelegt, meinen Meister, der mich erst vor einer Stunde besucht hatte, dergestalt überraschte, daß er behauptete, es müsse während der Zeit einer von seinen untergeordneten Künstlern bei mir gewesen seyn.

Hätte ich geduldig fortgefahren, mich an solchen Gegensständen zu üben, ihnen Licht und Schatten und die Eigensheiten ihrer Obersläche abzugewinnen, ich hätte mir eine gewisse Braris bilden und zum Höhern den Weg bahnen können; so aber verfolgte mich der Fehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten anzusangen, ja sogar das Unmögliche leisten zu wollen, und ich verwickelte mich bald in größere Unternehmungen, in denen ich stecken blieb, sowohl weil sie weit über meine technischen Fähigkeiten hinauslagen, als weil ich die liebevolle Ausmertsamkeit und den gelassenen Fleiß, durch den auch schon der Ansänger etwas leistet, nicht immer rein und wirksam erhalten konnte.

Auch wurde ich zu gleicher Zeit abermals in eine höhere Sphäre gerissen, indem ich einige schöne Sppsabrisse antiter Köpfe anzuschaffen Gelegenheit fand. Die Italiäner nämlich, welche die Messen beziehen, brachten manchmal dergleichen gute Exemplare mit, und verkauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form darüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein kleines Museum auf, indem ich die Köpfe des Laotoon, seiner Söhne, der Niode Töchter allmählig zusammens brachte, nicht weniger die Nachbildungen der bedeutenosten

Berke des Alterthums im Aleinen aus der Berkassenschaft eines Kunstfreundes ankaufte, und so mir jenen großen Ginden ich in Mannheim gewonnen hatte, möglichst wieder zu beleben suchte.

Indem ich nun alles, mas von Talent, Liebhaberei ober sonst irgend einer Reigung in mir leben mochte, ausjubilden, ju nahren und ju unterhalten suchte, verwendete ich eine gute Zeit bes Tags, nach bem Bunich meines Baters, auf die Advocatur, zu beren Ausübung ich zufälliger= weise die befte Gelegenheit fand. Rach bem Tobe bes Großvaters war mein Obeim Textor in ben Rath gekommen, und übergab mir die fleinern Sachen, benen ich gewachsen war, welches die Gebrüder Schloffer auch thaten. 3ch machte mich mit ben Acten befannt, mein Bater las fie ebenfalls mit vielem Bergnügen, ba er fich burch Beranlaffung bes Sohns wieder in einer Thatigkeit fab, die er lange entbehrt hatte. Wir befprachen uns barüber, und mit großer Leichtigfeit machte ich alsbann bie nothigen Auffape. Wir hatten einen trefflichen Copiften gur Sand, auf ben man fich jualeich wegen aller Cangleiförmlichkeiten verlaffen konnte: und fo war mir biefes Geschäft eine um fo angenehmere Unterbaltung, als es mich bem Bater naber brachte, ber, mit meinem Benehmen in Diefem Buntte völlig gufrieben, allem übrigen, mas ich trieb, gern nachsah, in ber sehnlichen Erwartung, daß ich nun balb auch schriftstellerischen Ruhm einernten würde.

Beil nun in jeder Zeitepoche alles zusammenhängt, inbem die herrschenden Meinungen und Gesinnungen sich auf die vielkachste Beise verzweigen, so befolgte man in der Rechtslehre nunmehr auch nach und nach alle diesenigen Maximen, nach welchen man Resigion und Moral behandelte. Unter den Sachwaltern, als den jüngern, sodann unter den Richtern, als ben altern, verbreitete fich ber humanismus, und alles wetteiferte, auch in rechtlichen Berhältniffen bochft menichlich ju fenn. Gefängniffe murben gebeffert, Berbrechen entschuldigt, Strafen gelindert, die Legitimationen erleichtert, Scheidungen und Digbeirathen beförbert, und einer unserer vorzüglichen Sachwalter erwarb fich ben bochften Rubm, als er einem Scharfrichtersohne ben Eingang in bas Collegium ber Aerzte zu erfechten mußte. Bergebens miderfetten fich Gilben und Körperschaften: ein Damm nach bem andern ward durchbrochen. Die Dulbsamkeit der Religionsparteien gegen einander ward nicht bloß gelehrt, sondern ausgeübt, und mit einem noch größern Einfluffe ward die burgerliche Berfassung bedrobt, als man Dulbsamkeit gegen die Juden mit Berftand, Scharffinn und Rraft ber gutmuthigen Beit anzuempfehlen bemüht mar. Diefe neuen Gegenstände rechtlicher Behandlung, welche außerhalb bes Gefepes und bes Berkommens lagen und nur an billige Beurtheilung, an gemuthliche Theilnahme Unspruch machten, forberten zugleich einen natürlichern und lebhaftern Styl. Sier war uns, ben Jungften, ein beiteres Felb eröffnet, in welchem wir uns mit Luft herumtummelten, und ich erinnere mich noch gar wohl, daß ein Reichshofrathsagent mir in einem folchen Falle ein febr artiges Belobungsichreiben gufendete. Frangösischen plaidoyés bienten und ju Muftern und jur Anregung.

Und somit waren wir auf dem Wege, bessere Redner als Juristen zu werden, worauf mich der solide Georg Schlosser einstmals tadelnd aufmerksam machte. Ich hatte ihm erzählt, daß ich meiner Partei eine mit vieler Energie zu ihren Gunsten abgesaßte Streitschrift vorgelesen, worüber sie mir große Bufriedenheit bezeigt. Hierauf erwiederte er mir: Du haft dich in diesem Fall mehr als Schriftsteller denn als Abvokat

bewiesen. Man muß niemals fragen, wie eine folche Schrift bem Clienten, sondern wie sie dem Richter gefallen könne.

Wie nun aber niemand noch so ernste und bringende Geschäfte haben mag, denen er seinen Tag widmet, daß er nicht demungeachtet Abends so viel Zeit fände, das Schausspiel zu besuchen, so ging es auch mir, der ich, in Ermanglung einer vorzüglichen Bühne, über das deutsche Theater zu denken nicht aushörte, um zu erforschen, wie man auf demselben allenfalls thätig mitwirken könnte. Der Zustand besselben in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist bekannt genug, und jedermann, der sich davon zu unterrichten verlangt, sindet überall bereite Hülfsmittel. Ich denke beswegen hier nur einige allgemeine Bemerkungen einzuschalten.

Das Blud ber Buhne beruhte mehr auf ber Berfonlich. teit ber Schauspieler als auf bem Berthe ber Stude. Dieß mar besonders bei halb ober gang ertemporirten Studen ber Kall, wo alles auf ben humor und das Talent ber tomi: ichen Schauspieler antam. Der Stoff folder Stude muß aus bem gemeinsten Leben genommen fenn, ben Sitten bes Bolts gemäß, vor welchem man fpielt. Aus biefer unmittels baren Anwendbarkeit entspringt ber große Beifall, beffen fie fich jeberzeit zu erfreuen baben. Diese maren immer im füblichen Deutschland ju Saufe, wo man fie bis auf ben beutigen Tag beibebalt, und nur von Beit ju Beit bem Charafter ber poffenhaften Dasten einige Beranberung gu geben durch ben Berfonenwechsel genothigt ift. Doch nahm bas beutsche Theater, bem ernften Charafter ber Nation gemaß, febr balb eine Wendung nach bem Sittlichen, welche burch eine außere Beranlaffung noch mehr beschleunigt marb. Unter ben strengen Christen entstand nämlich die Frage, ob das Theater zu den fündlichen und auf alle Fälle zu vermeibenben Dingen gebore, ober zu ben gleichgültigen, welche

Digitized by Google

bem Guten aut, und nur bem Bofen bos werben fonnten? Strenge Giferer verneinten bas lettere, und hielten fest barüber, daß tein Geiftlicher je ins Theater geben folle. Run tonnte bie Gegenrebe nicht mit Rachbrud geführt merben, als wenn man bas Theater nicht allein für unschäblich, fonbern sogar für nüplich angab. Um nüplich zu sepn, mußte es sittlich senn, und bagu bilbete es sich im nördlichen Deutschland um fo mehr aus, als burch einen gewiffen Halbgeschmad die luftige Berson vertrieben marb, und obgleich geiftreiche Ropfe für fie einsprachen, bennoch weichen mußte, ba fie fich bereits von ber Derbheit bes beutschen Sanswurfts gegen die Niedlickeit und Rierlichkeit ber Italiänischen und Frangösischen Sarlefine gewendet batte. Selbst Scapin und Erispin verschwanden nach und nach; den letztern babe ich jum lettenmal von Roch in feinem boben Alter fpielen feben.

Schon die Richardsonschen Romane batten bie burgerliche Welt auf eine gartere Sittlichkeit aufmertfam gemacht. Die ftrengen und unausbleiblichen Folgen eines weiblichen Rebltritts maren in ber Clariffa auf eine graufame Beife zergliebert. Leffing's Dif Sara Sampfon bebanbelte baffelbe Thema. Nun ließ ber Raufmann von London einen verführten Jungling in ber ichredlichften Lage feben. Die Frangofischen Dramen batten benfelben 3med, verfuhren aber mäßiger, und mußten burch Bermittlung am Ende gu Diderot's Sausvater, ber ehrliche Berbreder, der Effighandler, der Philosoph, ohne es ju miffen, Eugenie, und mehr bergleichen Berte waren bem ehrbaren Burger- und Familienfinn gemäß, ber immer mehr obzuwalten anfing. Bei uns gingen ber bant bare Cobn, ber Deferteur aus Rindesliebe und ihre Sippschaft benselben Weg. Der Minister, Clementine

und die übrigen Geblerschen Stüde, der deutsche Sausvater von Gemmingen, alle brachten den Werth des mittlern, ja des untern Standes zu einer gemüthlichen Anschauung, und entzückten das große Bublicum. Ech of durch
seine edle Persönlichkeit, die dem Schauspielerstand eine gewisse
Würde mittheilte, deren er bisher entbehrte, hob die ersten
Figuren solcher Stücke ungemein, indem der Ausdruck von
Rechtlichkeit ihm, als einem rechtlichen Manne, vollkommen
gelang.

Indem nun bas beutsche Theater fich völlig gur Berweichlichung binneigte, ftand Schröber als Schriftfteller und Schauspieler auf, und bearbeitete, burch die Berbinbung Samburgs mit England veranlagt, Englische Luft= iviele. Er tonnte babei ben Stoff berfelben nur im allgemeinsten brauchen: benn die Originale find meistens formlos, und wenn sie auch gut und planmäßig anfangen, so verlies ren fie fich boch julest ins Beite. Es icheint ihren Berfaffern nur barum ju thun, bie wunderlichsten Scenen anzubringen, und wer an ein gehaltenes Kunstwerk gewohnt ift, fieht fich julest ungern ins Grangenlose getrieben. Ueberbieß geht ein wilbes und unfittliches, gemein muftes Befen bis jum Unerträglichen fo entichieben burch, bag es fcmer fenn mochte, bem Blan und ben Charafteren alle ihre Unarten zu benehmen. Gie find eine berbe und babei gefährliche Speise, die bloß einer großen und halbverdorbenen Boltomaffe zu einer gemiffen Zeit geniegbar und verdaulich gemefen fenn mag. Schröder bat an biefen Dingen mehr gethan, als man gewöhnlich weiß; er hat fie von Grund aus verandert, bem beutschen Sinne angeabnlicht, und fie möglichst gemilbert. Es bleibt ihnen aber immer ein berber Rern, weil ber Scherg gar oft auf Mighandlung von Berfonen beruht, fie mogen es perbienen ober nicht. In biefen Darftellungen, welche sich gleichfalls auf bem Theater verbreiteten, lag also ein heimliches Gegengewicht jener allzuzarten Sittlichkeit, und die Wirkung beider Arten gegen einander hinderte glücklicherweise die Eintönigkeit, in die man sonst verfallen wäre.

Der Deutsche, gut und großmuthig von Natur, will niemanden gemißhandelt wiffen. Beil aber tein Menich, wenn er auch noch so gut benkt, sicher ist, daß man ihm nicht etwas gegen seine Reigung unterschiebe, auch bas Luftfpiel überhaupt immer etwas Schabenfreube bei bem Bufchauer poraussett ober erwedt, wenn es behagen foll, fo gerieth man auf einem natürlichen Wege zu einem bisber für un: natürlich gehaltenen Benehmen; Diefes mar, Die höhern Stände berabzuseben und fie mehr ober weniger anzutaften. Die profaische und poetische Satyre batte fich bisher immer gehütet, Sof und Adel ju berühren. Rabener enthielt fich nach jener Seite bin alles Spottes, und blieb in einem niebern Kreise. Bacharia beschäftigt sich viel mit Landedelleuten, ftellt ihre Liebhabereien und Eigenheiten tomisch bar, aber ohne Mißachtung. Thummel's Wilhelmine, eine kleine geist= reiche Composition, fo angenehm als tubn, erwarb sich großen Beifall, vielleicht auch mit begwegen, weil der Verfaffer, ein Ebelmann und Hofgenoffe, bie eigene Claffe nicht eben schonend behandelte. Den entschiedensten Schritt jedoch that Leffing in der Emilia Galotti, wo die Leidenschaften und rankevollen Berhaltniffe ber höhern Regionen schneibend und bitter geschildert find. Alle diese Dinge sagten dem aufgeregten Beitfinne volltommen ju, und Menfchen von weniger Geift und Talent glaubten bas gleiche, ja noch mehr thun zu dürfen; wie denn Großmann in feche unappetitlichen Schuffeln alle Lederspeifen seiner Bobeltuche dem ichabenfrohen Bublicum auftischte. Gin redlicher Mann, Sofrath

Reinhard, machte bei dieser unerfreulichen Tasel den Haushosmeister, zu Trost und Erbauung sammtlicher Gaste. Bon
dieser Zeit an wählte man die theatralischen Bösewichter
immer aus den höhern Ständen; doch mußte die Person
Kammerjunker oder wenigstens Geheimsekretär seyn, um sich
einer solchen Auszeichnung würdig zu machen. Zu den allerz
gottlosesten Schaubildern aber erkor man die obersten Charz
gen und Stellen des Hosz und Civiletats im Adreskalender,
in welcher vornehmen Gesellschaft denn doch noch die Justitiarien, als Bösewichter der ersten Instanz, ihren Plas fanden.

Doch indem ich schon fürchten muß, über die Zeit hinausgegriffen zu haben, von der hier die Rede sehn kann, kehre ich auf mich selbst zurud, um des Dranges zu erwähnen, ben ich empfand, mich in freien Stunden mit den einmal ausgesonnenen theatralischen Planen zu beschäftigen.

Durch die fortbauernde Theilnahme an Shatfpeare's Werten hatte ich mir ben Geift so ausgeweitet, bag mir ber enge Bubnenraum und die furge, einer Borftellung jugemeffene Zeit teineswegs binlanglich ichienen, um etwas Bedeutendes vorzutragen. Das Leben bes biebern Gog von Berlichingen, von ibm felbst geschrieben, trieb mich in bie biftorische Behandlungsart, und meine Ginbildungstraft behnte fich bergestalt aus, bag auch meine bramatische Form alle Theatergrangen überschritt, und fich ben lebendigen Ereigniffen mehr und mehr ju nabern fuchte. 3ch batte mich bavon, fo wie ich vorwarts ging, mit meiner Schwefter um= ftandlich unterhalten, bie an folden Dingen mit Geift und Gemuth Theil nabm, und ich erneuerte biefe Unterhaltung fo oft, ohne nur irgend jum Werte ju fchreiten, baß fie zulett ungebulbig und wohlwollend bringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in die Luft gu ergeben, fonbern endlich einmal bas, mas mir fo gegenwärtig mare, auf bas

Bapier festzubringen. Durch biefen Antrieb beftimmt, fing ich eines Morgens ju fcreiben an, ohne bag ich einen Entwurf ober Blan vorher aufgesett batte. 3ch ichrieb bie erften Scenen, und Abends murben fie Cornelien vorgelefen. Sie schenkte ihnen vielen Beifall, jedoch nur bedingt, indem fie zweifelte, daß ich fo fortfahren murbe, ja fie außerte fogar einen entschiedenen Unglauben an meine Beharrlichkeit. Diefes reizte mich nur um fo mehr; ich fuhr ben nachsten Tag fort, und so ben britten; die hoffnung muche bei ben taglichen Mittheilungen, auch mir ward alles von Schritt zu Schritt lebendiger, indem mir obnebin ber Stoff burchaus eigen geworden: und fo bielt ich mich ununterbrochen ans Wert, bas ich gerabesmegs verfolgte, ohne weber rudwärts, noch rechts noch links ju feben, und in etwa feche Bochen hatte ich bas Bergnugen, bas Manuscript geheftet zu erblicen. 3ch theilte es Merd mit, ber verständig und wohlwollend barüber fprach; ich fenbete es Berber gu, ber fich unfreundlich und bart bagegen außerte, und nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmähgebichten mich beghalb mit spöttischen Ramen zu bezeichnen. Ich ließ mich baburch nicht irre machen, fonbern faßte meinen Gegenstand icharf ins Auge; ber Burf mar einmal gethan, und es fragte fich nur, wie man bie Steine im Bret vortheilhaft feste. 3ch fab mobl, bag mir auch bier niemand rathen murbe, und als ich nach einiger Zeit mein Wert wie ein frembes betrachten kounte, so erkannte ich freilich, daß ich bei bem Berfuch, auf die Ginheit ber Beit und bes Orts Bergicht gu thun, auch ber bobern Ginbeit, Die um besto mehr geforbert wird, Eintrag gethan hatte. Da ich mich, ohne Blan und Entwurf, bloß der Einbildungefraft und einem innern Trieb überließ, so war ich von vorn berein ziemlich bei ber Klinge geblieben, und die erften Acte konnten fur bas, mas fie

fenn follten, gar füglich gelten; in ben folgenben aber, und befonders gegen bas Ende, rif mich eine wunderfame Leiden: schaft unbewußt bin. 3ch batte mich, indem ich Abelbeiden liebenswürdig ju ichilbern trachtete, felbft in fie verliebt : unwillfürlich war meine Feber nur ihr gewihmet, bas Intereffe an ihrem Schidfal nahm überhand, und wie ohnebin gegen bas Ende Gos außer Thatigfeit gefest ift, und bann nur zu einer ungludlichen Theilnahme am Bauerntriege jurudtehrt, fo mar nichts naturlicher, als daß eine reizende Frau ibn bei dem Autor ausstach, der, die Runstfesseln abschüttelnb, in einem neuen Felbe fich ju verfuchen bachte. Diefen Mangel, oder vielmehr diefen tabelhaften Ueberfluß, erkannte ich gar bald, da die Natur meiner Boefie mich immer gur Ginbeit bindrangte. 3ch begte nun, anftatt ber Lebensbefchreibung Gögens und ber beutschen Alterthumer, mein eigenes Wert im Sinne, und fuchte ihm immer mehr biftorischen und nationalen Gehalt zu geben, und bas, mas baran fabelhaft ober bloß leibenschaftlich mar, auszulöschen; wobei ich freilich manches aufopferte, indem die menschliche Reigung ber fünftlerischen Ueberzeugung weichen mußte. Co batte ich mir jum Beispiel etwas Rechts ju Gute gethan, indem ich in einer grauferlich nächtlichen Bigeunerscene Abelbeiden auftreten und ihre icone Gegenwart Bunber thun ließ. Eine nabere Prufung verbannte fie, fo wie auch ber im vierten und fünften Acte umftanblich ausgeführte Liebeshandel zwifchen Franz und feiner gnädigen Frau fich ins Enge jog, und nur in feinen Sauptmomenten bervorleuch: ten durfte.

Ohne also an bem ersten Manuscript irgend etwas zu verändern, welches ich wirklich noch in seiner Urgestalt bessitze, nahm ich mir vor, das Ganze umzuschreiben, und leistete dieß auch mit solcher Thätigkeit, daß in wenigen

Wochen ein ganz erneutes Stud vor mir lag. Ich ging bamit um so rascher zu Werke, je weniger ich die Absicht hatte, diese zweite Bearbeitung jemals drucken zu lassen, sondern sie gleichfalls nur als Borübung ansah, die ich künstig, bei einer mit mehrerm Fleiß und Ueberlegung anzustellenden neuen Behandlung, abermals zum Grunde legen wollte.

Als ich nun mancherlei Borfdlage, wie ich dieß anzufangen gebachte, Merd vorzutragen anfing, spottete er mein, und fragte, was benn bas ewige Arbeiten und Umarbeiten beißen folle? Die Sache werbe baburch nur anbers, und felten beffer; man muffe feben, mas bas Gine für Wirtung thue, und bann immer wieder was Reues unternehmen. Bei Beit auf die Baun', fo trodnen die Windeln! rief er iprüchwörtlich aus: bas Saumen und Raubern mache nur unfichere Menichen. 3ch erwiederte ibm bagegen, bag es mir unangenehm seyn wurde, eine Arbeit, an die ich fo viele Reigung verwendet, einem Buchbandler anzubieten, und mir vielleicht gar eine abichlägige Untwort ju bolen; benn wie follten fie einen jungen, namenlosen, und noch bagu verwegenen Schriftsteller beurtheilen? Schon meine Mitschuldigen, auf die ich etwas hielt, batte ich, als meine Scheu vor ber Preffe nach und nach verschwand, gern gebrudt gefeben; allein ich fand feinen geneigten Berleger.

Hier ward nun meines Freundes technisch mercantilische Lust auf einmal rege. Durch die Frankfurter Zeitung hatte er sich schon mit Gelehrten und Buchhändlern in Berbindung geseht: wir sollten daher, wie er meinte, dieses selksame und gewiß auffallende Werk auf eigene Kosten herausgeben, und es werde davon ein guter Bortheil zu ziehen seyn; wie er benn, mit so vielen andern, öfters den Buchhändlern ihren Gewinn nachzurechnen pflegte, der bei manchen Werken

freilich groß mar, besonders wenn man außer Acht ließ, wie viel wieder an andern Schriften und durch sonstige Sandelsverhaltniffe verloren geht. Genug, es ward ausgemacht, baß ich bas Bapier anschaffen, er aber für ben Druck sorgen folle; und somit ging es frisch and Wert, und mir gefiel es gar nicht übel, meine wilde bramatische Stizze nach und nach in faubern Ausbangebogen zu feben: fie nahm fich. wirklich reinlicher aus, als ich felbst gedacht. Wir vollenbeten bas Wert, und es marb in vielen Badeten versenbet. Run dauerte es nicht lange, so entstand überall eine große Bewegung, bas Auffeben, bas es machte, marb allgemein. Beil wir aber, bei unfern beschränkten Berhaltniffen, Die Eremplare nicht schnell genug nach allen Orten zu vertheilen permochten, fo erschien ploplich ein Nachbrud; und ba überdieß gegen unsere Aussendungen freilich sobald teine Erstattung, am allerwenigften eine baare, juruderfolgen tonnte, fo war ich, als haussohn, beffen Caffe nicht in reichlichen Umftanden seyn tonnte, ju einer Zeit, wo man mir von allen Seiten ber viel Aufmertfamteit, ja fogar vielen Beifall erwies, höchst verlegen, wie ich nur bas Papier bezahlen follte, auf welchem ich die Welt mit meinem Talent bekannt gemacht hatte. Merd, der fich ichon eber zu helfen mußte, begte dagegen die beften hoffnungen, daß fich nächstens alles wieber ins gleiche stellen murbe; ich bin aber nichts bavon gewahr worden.

Schon bei den kleinen Flugschriften, die ich ungenannt berausgab, hatte ich das Publicum und die Recensenten auf meine eigenen Kosten kennen lernen, und ich war auf Lob und Ladel so ziemlich vorbereitet, besonders da ich seit mehrern Jahren immer nachging und beobachtete, wie man die Schriftsteller behandle, denen ich eine vorzügliche Ausmerksamkeit gewidmet hatte.

hier tonnte ich, felbft in meiner Unficherheit, beutlich bemerken, wie boch fo vieles grundlos, einseitig und will= fürlich in ben Tag binein gefagt wurde. Mir begegnete nun baffelbe, und wenn ich nicht schon einigen Grund gehabt batte, wie irre hatten mich bie Wiberfpruche gebilbeter Menichen machen muffen! Go ftand jum Beifviel im beutichen Mertur eine weitläufige wohlgemeinte Recension, verfaßt von irgend einem beschränkten Geifte. Wo er tabelte, tonnte ich nicht mit ihm einstimmen, noch weniger, wenn er angab, wie bie Sache batte tonnen anders gemacht merben. freulich war es mir baber, wenn ich unmittelbar binterbrein eine beitere Erklärung Wieland's antraf, ber im allgemeinen bem Recensenten widersprach, und fich meiner gegen ibn annahm. Inbessen mar boch jenes auch gebruckt; ich fab ein Beisviel von ber bumpfen Sinnesart unterrichteter und gebilbeter Manner: wie mochte es erft im großen Bublicum ausseben!

Das Bergnügen, mich mit Merck über solche Dinge zu besprechen und aufzuklären, war von kurzer Dauer; benn die einsichtsvolle Landgräsin von Hessen-Darmstadt nahm ihn auf ihrer Reise nach Betersburg in ihr Gefolge. Die ausssührlichen Briefe, die er mir schrieb, gaben mir eine weitere Aussicht in die Welt, die ich mir um so mehr zu eigen machen konnte, als die Schilberungen von einer bekannten und befreundeten Hand gezeichnet waren. Allein ich blieb bemungeachtet dadurch auf längere Zeit sehr einsam, und entbehrte gerade in dieser wichtigen Epoche seiner ausklärens den Theilnahme, deren ich denn doch so sehr bedurfte.

Denn wie man wohl ben Entschluß faßt, Soldat zu werden und in den Krieg zu gehen, sich auch muthig vorsset, Gefahr und Beschwerlickeiten zu ertragen, so wie auch Bunden und Schmerzen, ja den Tod zu erdulden, aber sich

babei teineswegs die besondern Falle vorstellt, unter welchen biefe im allgemeinen erwarteten Uebel uns außerft unange: nehm überraschen tonnen, so ergebt es einem jeden, ber fich in die Belt magt, und besonders bem Autor, und so ging es auch mir. Da ber größte Theil bes Bublicums mehr burch ben Stoff als burch bie Behandlung angeregt wirb, fo mar bie Theilnahme junger Manner an meinen Studen meiftens ftoffartig. Gie glaubten baran ein Banier zu feben. unter beffen Borfdritt alles, mas in ber Jugend Bilbes und Ungeschlachtes lebt, fich wohl Raum machen durfte, und gerade die besten Ropfe, in benen icon porläufig etwas Aehnliches spudte, wurden bavon hingeriffen. noch von bem trefflichen und in manchem Betracht einzigen Burger einen Brief, ich weiß nicht an wen, ber als wich: tiger Beleg beffen gelten tann, mas jene Erscheinung bamals gewirft und aufgeregt hat. Bon ber Gegenseite tabelten mich gefette Manner, daß ich bas Fauftrecht mit ju gunftigen Karben geschildert babe, ja fie legten mir die Absicht unter, bak ich jene unregelmäßigen Reiten wieder einzuführen gebachte. Roch andere bielten mich für einen grundgelehrten Mann, und verlangten, ich follte bie Originalergablung bes auten Got neu mit Noten berausgeben; wozu ich mich feines: wegs geschickt fühlte, ob ich es mir gleich gefallen ließ, baß man meinen Namen auf ben Titel bes frifden Abbruck ju jeten beliebte. Man hatte, weil ich bie Blumen eines großen Dafepne abzupfluden verftand, mich für einen forgfältigen Runftgartner gebalten. Diefe meine Gelabrtbeit und grund. liche Sachkenntniß murbe jeboch wieber von andern in Zweifel Ein angesehener Geschäftsmann macht mir gang unvermuthet bie Bifite. Ich febe mich baburch bochft geehrt, und um fo mehr, als er fein Gespräch mit bem Lobe meines Bon von Berlichingen und meiner auten Ginfichten in Die beutsche Geschichte anfängt; allein ich finde mich doch betroffen, als ich bemerte, er fen eigentlich nur getommen, um mich zu belehren, bag Bos von Berlichingen tein Schwager von Frang von Sidingen gewesen sen, und daß ich also burch biefest poetische Chebundniß gar febr gegen bie Beschichte verstoßen habe. Ich suchte mich baburch zu entschulbigen, daß Göt ihn felber fo nenne; allein mir ward erwiedert, daß diefes eine Redensart fen, welche nur ein naberes freundschaftliches Berhaltniß ausbrude, wie man ja in der neuern Zeit die Bostillone auch Schwager nenne, ohne baß ein Familienband fie an uns knüpfe. 3ch bankte, fo gut ich konnte, für diese Belehrung und bedauerte nur, daß bem Uebel nicht mehr abzuhelfen fen. Diefes marb von seiner Seite gleichfalls bedauert, wobei er mich freundlichst ju fernerm Studium ber beutschen Geschichte und Berfaffung ermahnte, und mir bagu feine Bibliothet anbot, von ber ich auch in ber Folge guten Gebrauch machte.

Das Lustigste jedoch, was mir in dieser Art begegnete, war der Besuch eines Buchhändlers, der mit einer heitern Freimüthigkeit sich ein Dußend solcher Stücke ausdat, und sie gut zu honoriren versprach. Daß wir uns darüber sehr lustig machten, läßt sich denken, und doch hatte er im Grunde so unrecht nicht: denn ich war schon im Stillen beschäftigt, von diesem Wendepunkt der deutschen Geschichte mich vorund rückwärts zu bewegen und die Hauptereignisse in gleichem Sinn zu bearbeiten — ein löblicher Borsat, der wie so manche andere durch die stücktig vorbeirauschende Zeit verzeitelt worden.

Jenes Schauspiel jedoch beschäftigte bisher den Berfasser nicht allein, sondern, mährend es ersonnen, geschrieben, umsgeschrieben, gedruckt und verbreitet wurde, bewegten sich noch viele andere Bilber und Borschläge in seinem Geiste.

Diejenigen, welche dramatisch zu behandeln waren, erhielten ben Borzug, am öftesten durchgebacht und der Bollendung angenähert zu werden; allein zu gleicher Zeit entwickelte sich ein Uebergang zu einer andern Darstellungsart, welche nicht zu den dramatischen gerechnet zu werden psiegt, und doch mit ihnen große Berwandtschaft hat. Dieser Uebergang gesichah hauptsächlich durch eine Sigenheit des Berfasser, die sogar das Selbstgespräch zu einem Zwiegespräch umbildete.

Gewohnt, am liebsten seine Beit in Gefellichaft jugubringen, verwandelte er auch bas einfame Denten gur gefelligen Unterhaltung, und zwar auf folgende Beife. pflegte nämlich, wenn er fich allein fab, irgend eine Berfon feiner Bekanntichaft im Geifte ju fich zu rufen; er bat fie niederzusigen, ging an ihr auf und ab, blieb vor ihr fteben, und verhandelte mit ihr ben Gegenstand, ber ihm eben im Sinne laa. hierauf antwortete fie gelegentlich, ober gab burch die gewöhnliche Mimit ihr Bu : ober Abstimmen ju erkennen; wie benn jeder Menich bierin etwas Eigenes hat. Sodann fuhr ber Sprechenbe fort, basjenige, mas bem Gafte ju gefallen ichien, weiter auszuführen ober mas berfelbe migbilligte, ju bebingen, naber ju beftimmen, und gab auch wohl zulett feine Thefe gefällig auf. Das Bunderlichste war babei, bag er niemals Berfonen feiner nabern Bekanntschaft mablte, fondern folche, die er nur felten fab, ja mehrere, die weit in ber Welt entfernt lebten, und mit benen er nur in einem vorübergebenden Berbaltniß geftanden: aber es maren meift Berfonen, die, mehr empfänglicher als ausgebenber Ratur, mit reinem Sinne einen ruhigen Untheil an Dingen zu nehmen bereit find, bie in ihrem Befichtetreise liegen, ob er fich gleich manchmal zu diesen bialettischen Uebungen widersprechende Geifter berbeirief. Sierau bequemten fich nun Berfonen beiberlei Gefchlechts, jebes Alters und Standes, und erwiesen sich gefällig und anmuthig, da man sich nur von Gegenständen unterhielt, die ihnen deutlich und lieb waren. Höchst wunderbar würde es jedoch manchen vorgekommen senn, wenn sie hätten erfahren können, wie oft sie zu dieser ideellen Unterhaltung berusen wurden, da sich manche zu einer wirklichen wohl schwerlich eingefunden hätten.

Bie nabe ein foldes Gefprach im Geifte mit bem Briefwechsel verwandt sep, ift klar genug, nur baß man bier ein bergebrachtes Bertrauen erwiedert fieht, und bort ein neues, immer wechselndes, unerwiedertes fich felbft ju fchaffen Mis baber jener Ueberbruß ju ichilbern mar, mit welchem bie Menschen, ohne burch Roth gebrungen ju fepn, bas Leben empfinden, mußte ber Berfaffer fogleich barauf fallen, feine Gefinnung in Briefen barguftellen: benn jeber Unmuth ift eine Geburt, ein Bogling ber Ginsamteit: mer fich ihm ergiebt, flieht allen Wiberspruch, und mas wiberfpricht ihm mehr als jebe beitere Gefellichaft? Der Lebensgenuß anderer ift ibm ein veinlicher Bormurf, und fo wird er burch bas, mas ihn aus fich felbst berauslocken follte, in fein Innerstes zurudgewiesen. Mag er fich allenfalls barüber außern, fo wird es burch Briefe geschehen: benn einem schriftlichen Erguß, er sen fröhlich ober verbrießlich, sett fich boch niemand unmittelbar entgegen; eine mit Gegengrunden verfaßte Antwort aber giebt bem Ginfamen Gelegenheit, fich in seinen Grillen zu befestigen, einen Anlaß, sich noch mehr ju perftoden. Jene in biefem Sinne geschriebenen Wertherichen Briefe baben nun wohl begbalb einen fo mannich: faltigen Reig, weil ihr verschiedener Inhalt erft in folden ibeellen Dialogen mit mehrern Individuen burchgesprochen worden, fie fodann aber in ber Composition felbst nur an einen Freund und Theilnehmer gerichtet erscheinen. Debr

über die Behandlung des so viel besprochenen Berkleins zu sagen, möchte kaum rathlich seyn; über den Inhalt jedoch lätt sich noch einiges hinzufügen.

Rener Etel por bem Leben bat feine phofischen und feine fittlichen Urfachen: jene wollen wir bem Argt, Diefe bem Moraliften zu erforschen überlaffen und, bei einer fo oft burchgearbeiteten Materie, nur ben Sauptpunkt beachten, wo fich jene Erscheinung am beutlichsten ausspricht. Alles Bebagen am Leben ift auf eine regelmäßige Biebertebr ber äußern Dinge gegründet. Der Bechsel von Tag und Racht, ber Jahrszeiten, ber Bluthen und Früchte, und mas uns fonft von Epoche ju Epoche entgegentritt, bamit wir es genießen konnen und follen, biefe find bie eigentlichen Triebfebern bes irbischen Lebens. Je offener wir für biefe Benuffe find, befto gludlicher fühlen wir uns: malgt fich aber Die Berichiebenheit biefer Erscheinungen por uns auf und nieder, ohne daß wir daran Theil nehmen, find wir gegen fo holde Anerbietungen unempfänglich, bann tritt bas größte Uebel, Die ichwerfte Rrantheit ein; man betrachtet bas Leben als eine efelhafte Laft. Bon einem Englander wird erzählt. er habe fich aufgehangen, um nicht mehr täglich fich ausund anzugiehen. 3ch tannte einen madern Gartner, ben Auffeber einer großen Bartanlage, ber einmal mit Berdruß ausrief: Coll ich benn immer biefe Regenwolten von Abend gegen Morgen gieben feben! Man ergablt von einem unferer trefflichften Manner, er habe mit Berdruß bas Fruhjahr wieder aufgrunen gefeben, und gewünscht, es mochte gur Abwechslung einmal roth erscheinen. Diefes find eigentlich bie Somptome bes Lebensüberdruffes, ber nicht felten in ben Selbstmord ausläuft und bei bentenben, in fich aetehrten Menschen häufiger mar, als man glauben tann.

Richts aber veranlaßt mehr diefen Ueberdruß als die

Wiederkehr der Liebe. Die erste Liebe, sagt man mit Recht, sey die einzige; denn in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstört; sie erscheint vergänglich wie alles Wiederzehrende. Die Absonderung des Sinnlichen vom Sittlichen, die in der verslochtenen cultivirten Welt die liebenden und begehrenden Empsindungen spaltet, bringt auch dier eine Uebertriebenheit hervor, die nichts Gutes stiften kann.

Ferner wird ein junger Mann, wo nicht gerade an sich selbst, boch an andern bald gewahr, daß moralische Epochen eben so gut wie die Jahrszeiten wechseln. Die Gnade der Großen, die Gunst der Gewaltigen, die Förderung der Khätigen, die Neigung der Menge, die Liebe der einzelnen, alles wandelt auf und nieder, ohne daß wir es sesthalten können, so wenig als Sonne, Mond und Sterne: und doch sind diese Dinge nicht bloße Naturereignisse; sie entgehen uns durch eigene oder fremde Schuld, durch Zusall oder Geschick, aber sie wechseln, und wir sind ihrer niemals sicher.

Bas aber den fühlenden Jüngling am meisten ängstigt, ist die unaushaltsame Wiederkehr unserer Fehler: denn wie spät lernen wir einsehen, daß wir, indem wir unsere Tugenden ausdilden, unsere Fehler zugleich mit andauen! Jene ruhen auf diesen wie auf ihrer Burzel, und diese verzweigen sich insgeheim eben so start und so mannichsaltig, als jene im offendaren Lichte. Weil wir nun unsere Tugenden meist wilden und Bewußtsehn ausüben, von unsern Fehlern aber undewußt überrascht werden, so machen und ziene seinige Freude, diese hingegen beständig Noth und Qual. Hier liegt der schwerste Punkt der Selbsterkenntniß, der sie beinahe unmöglich macht. Denke man sich nun hierzu ein siedend jugendliches Blut, eine durch einzelne Gegenstände

leicht zu paralhfirende Einbildungstraft, hierzu die schwankenben Bewegungen des Tags, und man wird ein ungeduldiges Streben, sich aus einer solchen Rlemme zu befreien, nicht unnatürlich finden.

Solde buftere Betrachtungen jeboch, welche benjenigen, ber fich ihnen überläßt, ins unendliche führen, batten fich in ben Gemuthern beutscher Junglinge nicht fo entschieben entwickeln konnen, hatte fie nicht eine außere Beranlaffung ju biefem traurigen Gefchaft angeregt und geforbert. gefcab biefes burch die Englische Literatur, besonders burch bie poetische, beren große Borjuge ein ernfter Trubfinn begleitet, welchen fie einem jeben mittheilt, ber fich mit ibr beschäftigt. Der geistreiche Britte sieht sich von Jugend auf von einer bedeutenden Belt umgeben, die alle feine Rrafte anregt; er wird früher oder spater gewahr, daß er allen feinen Berftand jusammennehmen muß, um sich mit ihr Wie viele ihrer Dichter haben nicht in ber Rugend ein lofes und rauschendes Leben geführt, und fich fruh berechtigt gefunden, die irdischen Dinge ber Gitelfeit anzuklagen! Wie viele derfelben haben fich in den Weltgeschäften versucht, und im Barlament, bei Sofe, im Dis nifterium, auf Gefandtichaftspoften theils die erften, theils untere Rollen gefpielt, und fich bei innern Unruhen, Staatsund Regierungsveranderungen mitwirkend erwiesen, und wo nicht an fich felbst, boch an ihren Freunden und Gonnern öfter traurige als erfreuliche Erfahrungen gemacht! Die viele find verbannt, vertrieben, im Gefängniß gehalten, an ihren Butern beschädigt worden!

Aber auch nur Zuschauer von so großen Greignissen zu senn, forbert ben Menschen zum Ernst auf; und wohin kann der Ernst weiter führen, als zur Betrachtung der Bergang-lichkeit und des Unwerths aller irdischen Dinge! Ernsthaft

Goethe, aus meinem Leben. II.

ift auch ber Deutsche, und so war ibm die Englische Boefie bochft gemäß, und weil fie fich aus einem bobern Buftanbe berschrieb, imposant. Man findet in ihr burchaus einen großen, tuchtigen, weltgeübten Berftand, ein tiefes, gartes Gemuth, ein portreffliches Wollen, ein leibenschaftliches Birten, die herrlichften Gigenschaften, die man von geiftreichen, gebildeten Menfchen ruhmen tann; aber bas alles jufammengenommen macht noch teinen Boeten. Die mabre Boefie fundet fich baburch an, daß fie, als ein weltliches Evangelium, burch innere Beiterfeit, burch außeres Behagen, uns von ben irbischen Laften zu befreien weiß, die auf uns bruden. Wie ein Luftballon bebt fie uns mit bem Ballaft, ber uns anbangt, in bobere Regionen, und lagt bie verwirrten Jrrgange ber Erbe in Bogelperfpective por uns entwidelt ba liegen. Die muntersten wie die ernsteften Berte baben ben gleichen 3med, burch eine gludliche geiftreiche Darftellung fo Luft als Schmerz zu mäßigen. tracte nun in Diefem Sinne Die Mebrzahl ber Englischen meift moralisch-bibattischen Gebichte, und fie werben im Durchschnitt nur einen duftern Ueberdruß bes Lebens zeigen. Richt Doung's Nachtgebanken allein, wo dieses Thema vorzüglich durchgeführt ist, sondern auch die übrigen betrachtenben Gebichte schweifen, ebe man fich's verfieht, in biefes traurige Gebiet, wo bem Berftanbe eine Aufgabe zugewiesen ift, die er zu lofen nicht hinreicht, ba ibn ja felbft bie Religion, wie er fich folde allenfalls erbauen tann, im Stiche lakt. Gange Banbe tonnte man jufammenbruden, welche als ein Commentar ju jenem ichredlichen Texte gelten tonnen:

Then old Age and Experience, hand in hand, Lead him to death, and make him understand, After a search so painfull and so long, That all his life he has been in the wrong.

Bas ferner die Englischen Dichter noch ju Menfchenbaffern vollendet, und bas unangenehme Gefühl von Biberwillen gegen alles über ihre Schriften verbreitet, ift, bag fie fammtlich, bei ben vielfachen Spaltungen ihres Gemeinwesens, wo nicht ihr ganges Leben, boch ben beften Theil beffelben einer ober ber andern Bartei widmen muffen. Da nun ein folder Schriftsteller die Seinigen, benen er ergeben ift, die Sache, ber er anbangt, nicht loben und herausftreichen barf, weil er fonft nur Reid und Biderwillen erregen wurde, fo übt er fein Talent, indem er von den Gegnern fo übel und ichlecht als möglich fpricht, und bie fatprischen Baffen, fo febr er nur vermag, icarft, ja vergiftet. Beschieht diefes nun von beiben Theilen, jo wird bie bagwischenliegende Belt gerftort und rein aufgehoben, fo baß man in einem großen, verständig thatigen Boltsverein jum allergelindeften nichts als Thorbeit und Wahnsinn entbeden tann. Selbst ihre gartlichen Gebichte beschäftigen fich mit traurigen Gegenständen. Sier ftirbt ein verlaffenes Madchen, bort ertrinkt ein getreuer Liebhaber, ober wird, ebe er, voreilig schwimmend, feine Geliebte erreicht, von einem Saifische gefreffen; und wenn ein Dichter, wie Gray, fich auf einem Dorftirchhofe lagert, und jene bekannten Melodien wieder anstimmt, so tann er verfichert sepn, eine Anzahl Freunde ber Melancholie um fich zu versammeln. Milton's Allegro muß erft in beftigen Berfen ben Unmuth verscheuchen, ebe er zu einer sehr mäßigen Luft gelangen tann, und selbst ber beitere Golbsmith verliert fich in elegische Empfindungen, wenn uns fein Deserted Village ein verlorenes Paradies, bas fein Traveller auf der gangen Erbe wiederfucht, fo lieblich als traurig barftellt.

Ich zweifle nicht, baß man mir auch muntere Berte, beitere Gebichte werbe vorzeigen und entgegensepen tonnen;

allein die meisten und besten berselben gehören gewiß in die ältere Epoche, und die neuern, die man dahin rechnen könnte, neigen sich gleichfalls gegen die Satyre, sind bitter und besonders die Frauen verachtend.

Genug, jene oben im allgemeinen erwähnten ernsten und die menschliche Natur untergrabenden Gedichte waren die Lieblinge, die wir uns vor allen andern aussuchten, der eine, nach seiner Gemüthkart, die leichtere, elegische Trauer, der andere die schwer lastende, alles aufgebende Berzweislung suchend. Sonderbar genug bestärkte unser Bater und Lehrer Shakspeare, der so reine Heiterkeit zu verbreiten weiß, selbst diesen Unwillen. Hamlet und seine Monologen blieben Gespenster, die durch alle jungen Gemüther ihren Spuktrieben. Die Hauptstellen wußte ein jeder auswendig, und recitirte sie gern, und jedermann glaubte, er dürse eben so melancholisch sehn als der Brinz von Dänemark, ob er gleich keinen Geist gesehen und keinen königlichen Bater zu rächen hatte.

Damit aber ja allem biesem Trübsinn nicht ein volls kommen passendes Local abgehe, so hatte uns Ossian bis ans lette Thule gelodt, wo wir denn, auf grauer unendelicher Heide, unter vorstarrenden bemoos ten Grabsteinen wandelnd, das durch einen schauerlichen Wind bewegte Gras um uns, und einen schwer bewöllten himmel über uns erblickten. Bei Mondschein ward dann erst diese Caledonische Nacht zum Tage: untergegangene helden, verblühte Rädschen umschwebten uns, die wir zuletzt den Geist von Loda wirklich in seiner surchtbaren Gestalt zu erblicken glaubten.

In einem folden Clement, bei folder Umgebung, bei Liebhabereien und Studien dieser Art, von unbefriedigten Leidenschaften gepeinigt, von außen zu bedeutenden Handlungen teineswegs angeregt, in der einzigen Aussicht, uns

in einem schleppenden, geiktlosen bürgerlichen Leben hinhalten zu müssen, befreundete man sich in unmuthigem Uebermuth mit dem Gedanken, das Leben, wenn es einem nicht mehr anstehe, nach eigenem Belieben allenfalls verlassen zu können, und half sich damit über die Unbilden und lange Weile der Tage nothdürstig genug hin. Diese Gesinnung war so allgemein, daß eben Werther deswegen die große Wirkung that, weil er überall anschlug und daß Innere eines kranken jugendlichen Wahns öffentlich und sasischen stellte. Wie genau die Engländer mit diesem Jammer bekannt waren, beweisen die wenigen bedeutenden, vor dem Erscheinen Werther's geschriebenen Zeilen:

To griefs congenial prone, More wounds than nature gave he knew, While misery's form his fancy drew In dark ideal hues and horrors not its own.

Der Selbstmord ist ein Ereigniß der menschlichen Natur, welches, mag auch darüber schon so viel gesprochen und gehandelt seyn, als da will, doch einen jeden Menschen zur Theilnahme fordert, in jeder Zeitepoche wieder einmal verhandelt werden muß. Montesquieu ertheilt seinen Helden und großen Männern das Recht, sich nach Besinden den Tod zu geben, indem er sagt, es müsse doch einem jeden freistehen, den fünsten Act seiner Tragödie da zu schließen, wo es ihm beliebe. Hier aber ist von solchen Bersonen nicht die Rede, die ein bedeutendes Leben thätig geführt, für irgend ein großes Reich oder für die Sache der Freiheit ihre Tage verwendet, und benen man wohl nicht verargen wird, wenn sie die Idee, die sie beseelt, sobald tieselbe von der Erde verschwindet, auch noch jenseits zu verfolgen denken. Wir haben es bier mit solchen zu thun, denen eigentlich

aus Mangel von Thaten, in dem friedlichsten Zustande von der Welt, durch übertriebene Forderungen an sich selbst das Leben verleidet. Da ich selbst in dem Fall war und am besten weiß, was für Rein ich darin erlitten, was für Anstrengung es mir gekostet, ihr zu entgehen, so will ich die Betrachtungen nicht verbergen, die ich über die verschiedenen Todesarten, die man wählen könnte, wohlbedächtig angestellt.

Es ift etwas fo Unnaturliches, bag ber Mensch fich von fich felbft logreiße, fich nicht allein beschädige, sondern vernichte, daß er meiftentheils zu mechanischen Mitteln greift, um feinen Borfat ins Wert zu richten. Wenn Ajar in fein Schwert fallt, fo ift es die Laft feines Rorpers, die ihm ben letten Dienft ermeif't. Wenn ber Rrieger feinen Schildtrager verpflichtet, ihn nicht in die Sanbe ber Feinde gerathen gu laffen, so ift es auch eine außere Rraft, beren er fich verfichert, nur eine moralische ftatt einer physischen. fuchen im Baffer bie Rublung ihres Berzweifelns, und bas bochft medanische Mittel bes Schiefgemehre fichert eine schnelle That mit ber geringften Auftrengung. Des Erbangens er: wähnt man nicht gern, weil es ein unedler Tod ift. England tann es am erften begegnen, weil man bort von Rugend auf fo manden bangen fieht, obne bag bie Strafe gerade entehrend ift. Durch Gift, burch Deffnung ber Abern gebenkt man nur langfam vom Leben zu icheiben, und ber raffinirteste, schnellste, schmerzenloseste Tob burch eine Ratter war einer Königin wurdig, die ihr Leben in Glanz und Luft zugebracht batte. Alles biefes aber find außere Bebelfe, find Feinde, mit benen ber Menich gegen fich felbst einen Bund fdließt.

Benn ich nun alle biefe Mittel überlegte, und mich sonft in der Geschichte weiter umfah, so fand ich unter allen benen, die fich felbst entleibt, teinen, der diese That mit folcher

Großbeit und Freiheit bes Geiftes verrichtet als Raifer Dtho. Diefer, gwar als Feldherr im Nachtheil, aber boch feineswegs aufs Meußerfte gebracht, entschließt fich jum Beften bes Reichs, bas ihm gewiffermaagen icon angeborte, und gur Schonung fo vieler Taufende, die Welt zu verlaffen. begebt mit seinen Freunden ein heiteres Rachtmabl, und man findet am andern Morgen, daß er fich einen icharfen Dolch mit eigener hand in das herz gestoßen. Diese einzige That icien mir nachahmungswürdig, und ich überzeugte mich, daß, wer nicht hierin handeln tonne wie Otho, fich nicht erlauben burfe, freiwillig aus ber Welt zu geben. Durch biefe Ueberzeugung rettete ich mich nicht sowohl von dem Borfat als von der Grille bes Selbstmorbs, welche fich in jenen berrlichen Friedenszeiten bei einer mußigen Jugend eingeschlichen Unter einer ansehnlichen Waffensammlung besaß ich auch einen toftbaren wohlgeschliffenen Dolch. Diesen legte ich mir jeberzeit neben bas Bett, und ehe ich bas Licht aus: loichte, versuchte ich, ob es mir wohl gelingen möchte, bie scharfe Spipe ein paar Boll tief in die Bruft zu fenten. biefes aber niemals gelingen wollte, fo lachte ich mich zulest felbst aus, marf alle bypochondrifden Fragen binmeg, und beschloß zu leben. Um bieß aber mit Beiterteit thun gu tonnen, mußte ich eine bichterische Aufgabe gur Ausführung bringen, wo alles, mas ich über biefen wichtigen Buntt empfunden, gebacht und gewähnt, gur Sprache tommen follte. 3d versammelte bierzu die Elemente, die fich icon ein paar Jahre in mir herumtrieben, ich vergegenwärtigte mir bie Falle, die mich am meiften gebrangt und geangftigt: aber es wollte fich nichts gestalten; es fehlte mir eine Begebenbeit, eine Sabel, in welcher fie fich verkörpern konnten.

Auf einmal erfahre ich die Rachricht von Jerufalem's Tode, und unmittelbar nach dem allgemeinen Gerüchte fogleich

vie genaueste und umständlichste Beschreibung bes Borgangs, und in diesem Augenblick war der Plan zu Werther gefunden: das Ganze schoß von allen Seiten zusammen und ward eine solide Masse, wie das Wasser im Gesäß, das eben auf dem Punkte des Gestrierens steht, durch die geringste Erschütterung sogleich in ein sestes Sis verwandelt wird. Diesen seltsamen Gewinn festzuhalten, din Werk von so bedeutendem und mannichsaltigem Inhalt mir zu vergegenwärtigen, und in allen seinen Theilen auszusühren, war mir um so angelegener, als ich schon wieder in eine peinliche Lage gerathen war, die noch weniger Hossung ließ als die vorigen, und nichts als Unmuth, wo nicht Verdruß weissagte.

Es ist immer ein Unglud, in neue Berhältnisse zu treten, in benen man nicht hergekommen ist; wir werden oft wider unsern Willen zu einer falschen Theilnahme gelodt, uns peinigt die Halbeit solcher Zustände, und doch sehen wir weder ein Mittel, sie zu erganzen, noch ihnen zu entsagen.

Frau von la Rache hatte ihre alteste Tochter nach Frantsfurt verheirathet, kam oft sie zu besuchen, und konnte sich nicht recht in den Zustand sinden, den sie doch selbst ausgewählt hatte. Unstatt sich darin behaglich zu fühlen oder zu irgend einer Beränderung Anlaß zu geben, erging sie sich in Klagen, so daß man wirklich denken mußte, ihre Tochter sep unglücklich, ob man gleich, da ihr nichts abging, und ihr Gemahl ihr nichts verwehrte, nicht wohl einsah, worin das Unglück eigentlich bestünde. Ich war indessen sirkel in Berührung, der aus Personen bestand, die theils zur heirath beigetragen hatten, theils derselben einen glücklichen Ersolg wünschten. Der Dechant von St. Leonhard Dumeit safte Bertrauen, ja Freundschaft zu mir. Er war der erste katholische Geistliche, mit dem ich in nähere Berührung trat,

und ber, weil er ein fehr bellfebenber Mann mar, mir über ben Glauben, Die Gebrauche, Die außern und innern Berbaltniffe ber alteften Rirche icone und binreichenbe Aufschluffe gab. Der Geftalt einer wohlgebildeten, obgleich nicht jungen Frau, mit Namen Gervieres, erinnere ich mich noch genau. 3ch tam mit ber Aleffina-Schweizerschen und anbern Familien gleichfalls in Berührung, und mit ben Söhnen in Berhältniffe, die fich lange freundschaftlich fortfesten, und fab mich auf einmal in einem fremben Girtel einheimisch, an beffen Beschäftigungen, Bergnügungen, selbst Religionsübungen ich Antheil zu nehmen veranlaßt, ja genothigt murbe. Mein früheres Berhaltniß gur jungen Frau, eigentlich ein geschwifterliches, ward nach ber Beirath fortgefest; meine Jahre fagten ben ihrigen ju, ich mar ber einzige in bem gangen Rreise, an bem fie noch einen Wiberklang jener geistigen Tone vernahm, an die fie von Jugend auf gewöhnt mar. Bir lebten in einem findlichen Bertrauen zusammen fort, und ob fich gleich nichts Leibenschaftliches in unsern Umgang mischte, so war er boch peinigend genug, weil fie fich auch in ihre neue Umgebung nicht ju finden mußte und, obwohl mit Gludegutern gesegnet, aus bem beitern Thal Chrenbreitstein und einer fröhlichen Jugend in ein bufter gelegenes Handelshaus versett, sich schon als Mutter von einigen Stieffindern benehmen follte. In fo viel neue Familienverhaltniffe war ich ohne wirklichen Antheil, ohne Mitwirkung eingeklemmt. War man mit einander zufrieden, fo schien fich bas von felbst zu versteben; aber bie meiften Theilnehmer wendeten fich in verdrieflichen Fällen an mich. die ich durch eine lebhafte Theilnahme mehr zu verschlimmern als ju verbeffern pflegte. Es bauerte nicht lange, fo murbe mir biefer Buftand gang unerträglich: aller Lebensverbruß, ber aus folden Salbverhaltniffen bervorzugeben pflegt, ichien

boppelt und dreifach auf mir zu lasten, und es bedurfte eines neuen gewaltsamen Entschlusses, mich auch hiervon zu befreien.

Berufalem's Tob, ber burch bie ungludliche Reigung gu ber Gattin eines Freundes verursacht marb, schüttelte mich aus bem Traum, und weil ich nicht bloß mit Beschaulichkeit bas, mas ihm und mir begegnet, betrachtete, sonbern bas abnliche, was mir im Augenblide felbst widerfuhr, mich in leibenschaftliche Bewegung feste, fo konnte es nicht fehlen, bak ich jener Broduction, die ich eben unternahm, alle bie Gluth einhauchte, welche feine Unterscheidung zwischen bem Dichterischen und dem Wirklichen guläßt. 3d batte mich außerlich völlig isolirt, ja die Befuche meiner Freunde verbeten, und so legte ich auch innerlich alles bei Seite, mas nicht unmittelbar bierber gehörte. Dagegen faßte ich alles zusammen, mas einigen Bezug auf meinen Borfat batte. und wiederholte mir mein nachstes Leben, von beffen Inhalt ich noch feinen bichterischen Gebrauch gemacht batte. Unter folden Umftanden, nach fo langen und vielen gebeimen Borbereitungen, fcrieb ich ben Werther in vier Wochen, ohne baß ein Schema bes Gangen ober bie Behandlung eines Theils irgend vorher mare ju Bapier gebracht gemesen.

Das nunmehr fertige Manuscript lag im Concept, mit wenigen Correcturen und Abanberungen, vor mir. Es ward sogleich geheftet: benn ber Band dient der Schrift ungefähr wie der Rahmen einem Bilde; man sieht viel eher, ob sie benn auch in sich wirklich bestehe. Da ich dieses Werklein ziemlich unbewußt, einem Nachtwandler ähnlich, geschrieben hatte, so verwunderte ich mich selbst darüber, als ich es nun durchging, um daran etwas zu ändern und zu bessern. Doch in Erwartung, daß nach einiger Zeit, wenn ich es in gewisser Entsernung besähe, mir manches beigehen würde, das

noch zu seinem Bortheil gereichen tonnte, gab ich es meinen jungern Freunden ju lefen, auf die es eine besto größere Birtung that, als ich, gegen meine Gewohnheit, vorber niemanden bavon erzählt, noch meine Absicht entbedt hatte. Freilich war es bier abermals ber Stoff, ber eigentlich bie Wirtung bervorbrachte, und fo waren fie gerabe in einer ber meinigen entgegengesetten Stimmung: benn ich hatte mich burch biefe Composition mehr als burch jebe andere aus einem fturmischen Elemente gerettet, auf bem ich burch eigene und fremde Schuld, burch zufällige und gewählte Lebensweise, durch Borsat und Uebereilung, burch hartnadigfeit und Rachgeben auf die gewaltsamste Art bin und wieber getrieben worben. 3ch fühlte mich, wie nach einer Generals beichte, wieber froh und frei, und ju einem neuen Leben berechtigt. Das alte Sausmittel war mir biegmal vortrefflich zu Statten gekommen. Wie ich mich nun aber badurch erleichtert und aufgeklart fühlte, Die Birklichkeit in Boefie verwandelt zu haben, fo verwirrten fich meine Freunde baran, indem fie glaubten, man muffe die Boefie in Wirklichkeit verwandeln, einen folden Roman nachspielen und fich allenfalls felbst erschießen: und mas bier im Unfang unter wenigen vorging, ereignete fich nachber im großen Bublicum, und biefes Buchlein, was mir fo viel genutt batte, ward als höchft schablich verrufen.

Allen den Uebeln jedoch und dem Unglud, das es hervorgebracht haben soll, ware zufälligerweise beinahe vorgebeugt worden, als es, bald nach seiner Entstehung, Gesahr lief vernichtet zu werden; und damit verhielt sich's also. Merd war seit kurzem von Betersburg zurückgekommen. Ich hatte ihn, weil er immer beschäftigt war, nur wenig gesprochen, und ihm von diesem Werther, der mir am Herzen lag, nur das Allgemeinste eröffnen können. Einst besuchte er

mich, und als er nicht febr gesprächig fcbien, bat ich ibn mir juguboren. Er feste fich aufs Canapee, und ich begann, Brief vor Brief bas Abentheuer vorzutragen. bem ich eine Beile fo fortgefahren hatte, ohne ibm ein Beifallszeichen abzuloden, griff ich mich noch pathetischer an, und wie ward mir zu Muthe, als er mich, ba ich eine Baufe machte, mit einem: Run ja, es ift gang hubsch! auf bas ichredlichfte nieberichlug, und fich, obne etwas weiter bingugufügen, entfernte. Ich war gang außer mir: benn wie ich wohl Freude an meinen Sachen, aber in ber ersten Beit fein Urtheil über fie batte, fo glaubte ich gang ficher, ich habe mich im Sujet, im Ton, im Styl, die benn freilich alle bebenklich maren, vergriffen, und etwas gang Ungulaffiges verfertigt. Bare ein Raminfeuer gur Sand gewefen, ich hatte bas Wert fogleich hineingeworfen: aber ich ermannte mich wieder, und verbrachte ichmergliche Tage, bis er mir endlich vertraute, daß er in jenem Moment fich in ber schredlichsten Lage befunden, in Die ein Mensch gerathen tann; er habe beswegen nichts geseben, noch gebort, und wiffe gar nicht, wovon in meinem Manuscripte die Rebe fen. Die Sache hatte fich inbeffen, in fofern fie fich berftellen ließ, wieder hergestellt, und Merd mar in den Zeiten feiner Energie ber Mann, fich ins Ungeheure ju fchiden; fein humor fant fich wieber ein, nur mar er noch bitterer geworden als vorber. Er ichalt meinen Borfat, den Berther umzuarbeiten, mit berben Ausbruden, und verlangte ibn gebrudt zu feben, wie er lag. Es ward ein fauberes Manufcript bavon beforat, bas nicht lange in meinen handen blieb: benn zufälligerweise an bemfelben Tage, an bem meine Schwester sich mit Georg Schlosser verheirathete, und bas haus von einer freudigen Festlichkeit bewegt glanzte, traf ein Brief von Bevgand aus Leipzig ein, mich um ein Manuscript zu ersuchen. Gin solches Zusammentreffen hielt ich für ein günstiges Omen: ich sendete ben Werther ab, und war sehr zufrieden, als das Honorar, das ich dafür erhielt, nicht ganz burch die Schulden verschlungen wurde, die ich um des Got von Berlichingen willen zu machen genöthigt gewesen.

Die Wirfung biefes Buchleins mar groß, ja ungebeuer, und vorzüglich beghalb, weil es genau in die rechte Zeit traf. Denn wie es nur eines geringen Bundfrauts bedarf, um eine gewaltige Miene zu entschleubern, so mar auch bie Explosion, welche fich bierauf im Bublicum ereignete, begbalb so mächtig, weil die junge Welt sich schon selbst untergraben hatte, und die Erschütterung beswegen fo groß, weil ein jeder mit feinen übertriebenen Forberungen, unbefriebigten Leibenschaften und eingebilbeten Leiden jum Ausbruch tam. Man tann von bem Bublicum nicht verlangen, baß es ein geistiges Wert geiftig aufnehmen folle. ward nur ber Inhalt, ber Stoff beachtet, wie ich icon an meinen Freunden erfahren batte, und daneben trat bas alte Borurtheil wieber ein, entspringend aus ber Burbe eines gebrudten Buchs, bag es nämlich einen bidattischen Zwed baben muffe. Die mabre Darftellung aber bat teinen: fie billigt nicht, fie tabelt nicht, sonbern fie entwickelt die Gesinnungen und Handlungen in ihrer Folge und badurch erleuchtet und belehrt fie.

Bon Recensionen nahm ich wenig Notiz. Die Sache war für mich völlig abgethan; jene guten Leute mochten nun auch sehen, wie sie damit fertig wurden. Doch verssehlten meine Freunde nicht, diese Dinge zu sammeln, und weil sie in meine Ansichten schon mehr eingeweiht waren, sich darüber lustig zu machen. Die Freuden des jungen Werther's, mit welchen Nicolai sich hervorthat, gaben

uns zu manderlei Scherzen Gelegenheit. Diefer übrigens brave, verdienft: und tenntnifreiche Mann batte ichon angefangen, alles niederzuhalten und zu beseitigen, mas nicht au feiner Sinnesart paßte, die er, geiftig fehr befchrantt, für die achte und einzige hielt. Auch gegen mich mußte er fich fogleich verfuchen, und jene Broidure tam une balb in die Sande. Die bochft garte Bignette von Chodowiedi machte mir viel Bergnugen, wie ich benn biefen Runftler über die Maaßen verehrte. Das Machwerk felbst war aus ber roben Sausleinwand zugeschnitten, welche recht berb gu bereiten ber Menfchenverftand in feinem Familientreife fic viel ju schaffen macht. Done Gefühl, daß bier nichts ju vermitteln fen, bag Berther's Jugendbluthe icon von vorn berein als vom tödtlichen Wurm gestochen erscheine, läßt ber Berfaffer meine Behandlung bis Seite 214 gelten, und als ber mufte Menich fich jum tobtlichen Schritte vorbereitet. weiß ber einsichtige psychische Arzt feinem Batienten eine mit Bubnerblut gelabene Biftole unterzuschieben, woraus benn ein schmutiger Spettatel, aber gludlicherweise tein Unbeil bervorgeht. Lotte wird Werther's Gattin, und bie gange Sache endigt fich zu jedermanns Bufriebenbeit.

So viel wüßte ich mich bavon zu erinnern; benn es ist mir nie wieder unter die Augen gekommen. Die Bignette hatte ich ausgeschnitten, und unter meine liebsten Aupfer gelegt. Dann verfaßte ich, zur stillen und unverfänglichen Rache, ein kleines Spottgedicht: Nicolai auf Werther's Grabe, welches sich jedoch nicht mittheilen läßt. Auch die Lust, alles zu dramatisiren, ward bei dieser Gelegenheit abermals rege. Ich schrieb einen prosaischen Dialog zwischen Lotten und Werther, der ziemlich nedisch aussiel. Werther beschwert sich ditterlich, daß die Erlösung durch Hühnerblut so schlecht abgelausen: er ist zwar am Leben geblieben, hat

fich aber bie Augen ausgeschoffen. Run ift er in Bergweiflung, ihr Gatte ju fenn und fie nicht feben ju tonnen, ba ibm ber Anblid ihres Gefammtwefens fast lieber mare, als Die fußen Gingelheiten, beren er fich burche Gefühl verfichern barf. Lotten, wie man fie kennt, ift mit einem blinden Manne auch nicht fonderlich geholfen, und fo findet fich Gelegenbeit, Nicolai's Beginnen bochlich ju ichelten, daß er fich gang unberufen in frembe Angelegenheiten mifche. Das Sanze war mit gutem Sumor geschrieben, und schilberte mit freier Borahnung jenes ungludliche buntelhafte Beftreben Ricolai's, fich mit Dingen zu befaffen, benen er nicht gewachsen war, wodurch er sich und andern in der Folge viel Berdruß machte, und barüber julest, bei fo entichiebenen Berbiensten, seine literarische Achtung völlig verlor. Driginalblatt biefes Scherzes ift niemals abgeschrieben worben und feit vielen Jahren verftorben. 3ch batte für die kleine Broduction eine besondere Borliebe. Die reine beiße Reis gung ber beiben jungen Personen war burch bie tomisch tragische Lage, in die fie fich versett fanden, mehr erbobt als geschmächt; bie größte Bartlichkeit waltete burchaus, und auch der Gegner war nicht bitter, nur bumoristisch behandelt. Richt gang fo boflich ließ ich bas Buchlein felber fprechen, welches, einen alten Reim nachabmend, fich alfo ausbrüdte:

Mag jener bünkelhafte Mann Mich als gefährlich preisen; Der Blumpe, ber nicht schwimmen kann, Er will's dem Wasser verweisen! Was schiert mich der Berliner Bann, Geschmäcklerpfassenwesen! Und wer mich nicht verstehen kann, Der lerne besser lesen!

Borbereitet auf alles, mas man gegen ben Werther porbringen wurde, fand ich so viele Wiberreben teinesweas verbrießlich; aber baran hatte ich nicht gedacht, daß mir burch theilnehmende wohlwollende Seelen eine unleidliche Qual bereitet fen: benn anftatt bag mir jemand über mein Buchlein, wie es lag, etwas Berbindliches gefagt batte, fo wollten fie sammtlich ein- für allemal wiffen, mas benn eigentlich an ber Sache mahr fen? worüber ich benn febt ärgerlich wurde, und mich meiftens hochft unartig bagegen außerte. Denn biefe Frage ju beantworten, batte ich mein Wertchen, an dem ich so lange gesonnen, um so manchen Clementen eine poetische Einheit ju geben, wieder gerrupfen und die Form zerstören muffen, wodurch ja die mabrhaften Beftandtheile felbft, wo nicht vernichtet, wenigstens gerftreut Raber betrachtet fonnte ich und verzettelt worden waren. jedoch bem Bublicum die Forderung nicht verübeln. Jerufalem's Schidfal hatte großes Auffeben gemacht. bilbeter, liebenswerther, unbescholtener junger Mann, ber Sohn eines ber erften Gottesgelehrten und Schriftftellers, gefund und wohlhabend, ging auf einmal, ohne bekannte Beranlaffung, aus ber Welt. Jebermann fragte nun, wie bas möglich gewesen sep? und als man von einer unglud: lichen Liebe vernahm, mar bie gange Jugend, als man von tleinen Verdrieflichkeiten, die ibm in vornehmerer Gefellichaft begegnet, fprach, ber gange Mittelftand aufgeregt, und iebermann munichte bas Genauere ju erfahren. Run er= schien im Berther eine ausführliche Schilberung, in ber man bas Leben und bie Sinnesart bes genannten Jünglings wieber zu finden meinte. Localität und Berfonlichkeit trafen au, und bei ber großen Natürlichkeit ber Darftellung glaubte man fich nun volltommen unterrichtet und befriedigt. Dagegen aber, bei näherer Betrachtung, paßte wieber fo vieles nicht, und es entstand für die, welche das Wahre suchten, ein unerträgliches Geschäft, indem eine sondernde Kritik hundert Zweifel erregen muß. Auf den Grund der Sache war aber gar nicht zu kommen: denn was ich von meinem Leben und Leiden der Composition zugewendet hatte, ließ sich nicht entzissern, indem ich, als ein unkemerkter junger Mensch, mein Wesen zwar nicht heimlich, aber doch im Stillen getrieben hatte.

Bei meiner Arbeit war mir nicht unbekannt, wie febr begunftigt jener Kunftler gewesen, bem man Gelegenheit gab, eine Benus aus mehreren Schonbeiten berauszuftubiren. und so nahm ich mir auch die Erlaubnif, an ber Geftalt und ben Eigenschaften mehrerer hubschen Rinder meine Lotte zu bilben, obgleich bie hauptzuge von ber geliebteften genommen maren. Das forschende Bublicum tonnte baber Aehnlichfeiten von verschiedenen Frauenzimmern entbeden, und ben Damen war es auch nicht gang gleichgültig, für bie rechte zu gelten. Diefe mehrern Lotten aber brachten mir unendliche Qual, weil jedermann, ber mich nur anfah, ent: schieden zu wiffen verlangte, wo benn bie eigentliche mobnhaft fen? 3d fuchte mir wie Rathan mit ben brei Ringen burchzuhelfen, auf einem Muswege, ber freilich höhern Befen zutommen mag, woburch fich aber weber bas gläubige, noch bas lesende Bublicum will befriedigen laffen. gleichen peinliche Forschungen hoffte ich in einiger Zeit loszuwerden; allein fie begleiteten mich burchs gange Leben. suchte mich bavor auf Reifen burche Incognito zu retten, aber auch diefes Sulfsmittel wurde mir unversebens vereitelt; und fo mar ber Berfaffer jenes Wertleins, wenn er ja etwas Unrechtes und Schadliches gethan, bafur genugfam, ja übermäßig burch folche unausweichliche Zudringlich: feiten bestraft.

12

Auf diese Beise bedrangt, marb er nur allzusehr gemabr, bag Autoren und Bublicum burch eine ungeheure Rluft getrennt find, movon fie, ju ihrem Glud, beiberfeits teinen Begriff haben. Die vergeblich baber alle Borreben fepen, batte er icon langft eingesehen; benn je mehr man feine Absicht flar ju machen gebentt, ju befto mehr Berwirrung giebt man Unlaß. Ferner mag ein Autor bevorworten, so viel er will, das Bublicum wird immer fortfahren, die Forderungen an ihn ju machen, die er icon abzulehnen fuchte. Dit einer verwandten Gigenheit ber Lefer, bie uns besonders bei benen, welche ihr Urtheil bruden laffen, gang tomisch auffällt, warb ich gleichfalls fruh befannt. Sie leben nämlich in bem Bahn, man werbe, indem man etwas leiftet, ihr Schuldner, und bleibe jederzeit noch weit zurud binter bem, mas fie eigentlich wollten und munichten, ob fie gleich fury porber, ebe fie unfere Arbeit gefeben, noch gar feinen Begriff hatten, bag fo etwas vorhanden oder nur möglich fenn könnte. Alles diefes bei ( Seite gefest, fo mar nun bas größte Glud ober Unglud, baß jedermann von biesem seltsamen jungen Autor, ber so unvermuthet und fo tubn bervorgetreten, Renntnig gewinnen wollte. Man verlangte ibn ju feben, ju fprechen, auch in der Ferne etwas von ihm zu vernehmen, und so hatte er einen höchst bedeutenden, bald erfreulichen, bald erquicklichen , immer aber gerftreuenden Zudrang gu erfahren. Denn es lagen angefangene Arbeiten genug vor ibm, ja es ware für einige Sabre binreichend ju thun gewesen, wenn er mit bergebrachter Liebe fich baran batte balten können; aber er war aus der Stille, ber Dammerung, ber Dunkelheit, welche ganz allein die reinen Broductionen begünstigen kann, in ben Larm bes Tageslichts bervorgezogen, wo man fich in anbern verliert, wo man irre gemacht wird burch Theilnahme

wie durch Kälte, durch Lob und durch Tadel, weil diese äußern Berührungen niemals mit der Epoche unserer innern Cultur zusammentreffen, und uns daher, da sie nicht fördern können, nothwendig schaden müssen.

Doch mehr als alle Zerstreuungen bes Tags hielt ben Berfaffer von Bearbeitung und Bollendung größerer Werte die Luft ab, die über jene Gefellschaft gekommen war, alles, was im Leben einigermaaßen Bedeutenbes vorging, ju bra= Bas biefes Runftwort — benn ein foldes matisiren. war es in jener productiven Gefellschaft - eigentlich be= beutete, ift bier aus einander zu feten. Durch ein geiftreiches Busammensenn an ben beiterften Tagen aufgeregt, gewöhnte man fich, in augenblidlichen turgen Darftellungen alles basjenige zu zerfplittern, was man fonft gusammen= gehalten hatte, um größere Compositionen baraus zu er= banen. Gin einzelner einfacher Borfall, ein glücklich naives, ja ein albernes Wort, ein Difperstand, eine Baraborie, eine geiftreiche Bemerkung, perfonliche Eigenheiten ober Ungewohnheiten, ja eine bebeutende Miene, und mas nur immer in einem bunten, rauschenden Leben vorkommen mag, alles ward in Form bes Dialogs, der Katechisation, einer bewegten Sandlung, eines Schauspiels bargeftellt, manchmal in Brofa, öfters in Berfen.

An bieser genialisch-leidenschaftlich durchgesetten Uedung bestätigte sich jene eigentlich poetische Denkweise. Man ließnämlich Gegenstände, Begebenheiten, Bersonen an und für sich, so wie in allen Berhältnissen bestehen, man suchte sie nur deutlich zu fassen und lebhaft abzubilden. Alles Urtheil, billigend oder mißbilligend, sollte sich vor den Augen des Beschauers in lebendigen Formen bewegen. Man könnte diese Productionen belebte Sinngedichte nennen, die, ohne Schärse und Spiten, mit tressenden und entscheidenden Zügen

reichlich ausgestattet maren. Das Jahrmarttsfest ift ein foldes, ober vielmehr eine Sammlung folder Epigramme. Unter allen bort auftretenben Dasten find wirkliche, in jener Societat lebende Glieber, ober ihr wenigstens verbunbene und einigermaaßen bekannte Berfonen gemeint; aber ber Sinn bes Rathiels blieb ben meiften verborgen, alle lacten, und wenige wußten, daß ihnen ihre eigensten Gigen= beiten jum Scherze bienten. Der Brolog ju Bahrbt's neueften Offenbarungen Gottes gilt für einen Beleg anderer Art; die kleinsten finden sich unter ben gemischten Bebichten, febr viele find gerftoben und verloren gegangen, manche noch übrige laffen fich nicht wohl mittheilen. Das bier= von im Drud erschienen, vermehrte nur die Bewegung im Bublicum, und die Neugierde auf den Berfaffer; mas handschriftlich mitgetheilt murbe. belebte ben nachften Rreis, ber fich immer Dr. Bahrdt, damals in Giegen, befuchte mich icheinbar boflich und gutraulich; er icherzte über ben Brolog, und munichte ein freundliches Berbaltnif. Wir junge Leute aber fuhren fort tein gefelliges Fest zu begeben, ohne mit ftiller Schabenfreube uns ber Gigenheiten zu erfreuen, die wir an andern bemerkt und gludlich bargeftellt hatten.

Missiel es nun dem jungen Autor keineswegs, als ein literarisches Meteor angestaunt zu werden, so suchte er mit freudiger Bescheidenheit den bewährtesten Männern des Baterlands seine Achtung zu bezeigen, unter denen vor allen andern der herrliche Justus Möser zu nennen ist. Dieses unverzleichlichen Mannes kleine Aussähe, staatsbürgerlichen Inhalts, waren schon seit einigen Jahren in den Osnabrücker Intelligenzblättern abgedruckt, und mir durch herber bekannt geworden, der nichts ablehnte, was irgend würdig zu seiner Zeit, besonders aber im Druck sich hervorthat. Möser's Tochter, Frau von Boigt, war

beschäftigt, diese zerstreuten Blätter zu sammeln. Bir konnsten die Herausgabe kaum erwarten, und ich setze mich mit ihr in Berbindung, um mit aufrichtiger Theilnahme zu verssichern, daß die für einen bestimmten Kreis berechneten wirks samen Aufsäße, sowohl der Materie als der Form nach, überall zum Nußen und Frommen dienen würden. Sie und ihr Bater nahmen diese Aeußerung eines nicht ganz uns bekannten Fremdlings gar wohl auf, indem eine Besorgniß, die sie gehegt, durch diese Erklärung vorläusig gehoben worden.

An Diefen tleinen Auffagen, welche, fammtlich in Ginem Sinne verfaßt, ein mahrhaft Banges ausmachen, ift bie innigfte Renntniß bes burgerlichen Wefens im bochften Grabe mertwürdig um rubmenswerth. Bir feben eine Berfaffung auf der Bergangenheit ruben, und noch als lebendig befteben. Bon ber einen Seite balt man am Bertommen feft. von ber andern kann man die Bewegung und Beranderung ber Dinge nicht hindern. Sier fürchtet man fich vor einer nütlichen Reuerung, bort hat man Luft und Freude am Reuen, auch wenn es unnut, ja schablich mare. Wie vorurtheilefrei fest ber Berfaffer bie Berbaltniffe ber Ctanbe aus einander, fo wie ben Bezug, in welchem die Stabte, Fleden und Dörfer wechselseitig fteben! Man erfahrt ihre Gerechtsame jugleich mit ben rechtlichen Grunden; es wird uns befannt, wo bas Grundcapital bes Staates liegt und was es für Intereffen bringt. Wir feben ben Befit und feine Bortheile, bagegen aber auch die Abgaben und Nachtheile verichiebener Art, fobann ben mannichfaltigen Erwerb; bier wird gleichfalls die altere und neuere Beit einander entgegengesett.

Donabrud, als Glieb ber hanse, finden wir in der altern Epoche in großer handelsthätigkeit. Rach jenen Zeitwerhaltniffen hat es eine merkwürdige und schone Lage; es kann sich die Producte des Landes zueignen, und ist nicht

allzuweit von der See entfernt, um auch bort felbst mit-Run aber, in ber fpatern Beit, liegt es icon tief in ber Mitte bes Landes, es wird nach und nach vom Seebandel entfernt und ausgeschloffen. Die bieß jugegangen, wird von vielen Seiten bargeftellt. Bur Sprache tommt ber Conflict Englands und ber Ruften, ber Safen und bes Mittellandes; bier werden bie großen Bortheile berer, welche ber See anwohnen, herausgefest, und ernftliche Borichlage gethan, wie die Bewohner bes Mittellandes fich Dieselben aleichfalls zueignen konnten. Sobann erfahren wir gar manches von Gewerben und Sandwerten, und wie folche durch Fabriken überflügelt, durch Krämerei unteraraben werben; wir feben ben Berfall als ben Erfolgebon mancherlei Ursachen, und biesen Erfolg wieber als bie Urfache neuen Berfalls, in einem ewigen fcwer zu lofenden Cirkel; boch zeichnet ihn ber madere Staatsburger auf eine fo beutliche Beise bin, daß man noch glaubt, fich baraus retten gu tonnen. Durchaus lagt ber Berfaffer Die grundlichfte Ginficht in bie besonderften Umftande feben. Seine Borichlage, fein Rath, nichts ift aus ber Luft gegriffen, und boch so oft nicht ausführbar; beswegen er auch bie Sammlung patriotifche Bhantafien genannt, obgleich alles fich barin an bas Birfliche und Mögliche balt.

Da nun aber alles Deffentliche auf bem Familienwesen ruht, so wendet er auch dahin vorzüglich seinen Blick. Als Gegenstände seiner ernsten und scherzhaften Betrachtungen sinden wir die Beränderung der Sitten und Gewohnheiten, der Kleidungen, der Diat, des häuslichen Lebens, der Erziehung. Man müßte eben alles, was in der bürger-lichen und sittlichen Welt vorgeht, rubriciren, wenn man die Gegenstände erschöpfen wollte, die er behandelt. Und diese Behandlung ist bewundernswürdig. Ein volltommener

Geschäftsmann spricht jum Bolle in Bochenblattern, um basjenige, mas eine einfichtige, wohlwollende Regierung fich pornimmt ober ausführt, einem jeben von ber rechten Seite faklich zu machen; keinesweas aber lebrhaft, sondern in ben mannichfaltigften Formen, die man poetisch nennen konnte, und die gewiß in dem beften Sinn für rhetorisch gelten muffen. Immer ift er über feinen Gegenftand erhaben, und weiß uns eine beitere Ansicht bes Ernstesten ju geben; balb binter biefer, balb binter jener Daste halb verftedt, balb in eigener Berfon fprechend, immer vollständig und ericopfend, dabei immer froh, mehr ober weniger ironifc, burchaus tüchtig, rechtschaffen, wohlmeinend, ja manchmal berb und beftig, und diefes alles fo abgemeffen, daß man jugleich ben Beift, ben Berftand, Die Leichtigkeit, Bewandtbeit, ben Geschmad und Charafter bes Schriftstellers bewundern muß. In Absicht auf Wahl gemeinnütiger Gegenftanbe, auf tiefe Ginficht, freie Ueberficht, aludliche Bebandlung, fo grundlichen als froben Sumor, mußte ich ihm niemanden als Franklin ju vergleichen.

Ein solcher Mann imponirte uns unendlich und hatte den größten Einsluß auf eine Jugend, die auch etwas Tücktiges wollte, und im Begriff stand, es zu erfassen. In die Formen seines Bortrags glaubten wir uns wohl auch finden zu können; aber wer durfte hoffen, sich eines so reichen Gehalts zu bemächtigen, und die widerspenstigsten Gegenstände mit so viel Freiheit zu handhaben?

Doch das ist unser schönster und süßester Wahn, den wir nicht aufgeben dürfen, ob er uns gleich viel Bein im Leben verursacht, daß wir das, was wir schätzen und versehren, uns auch wo möglich zueignen, ja aus uns selbst bervorbringen und darstellen möchten.

## Vierzehntes Buch.

Mit jener Bewegung nun, welche sich im Bublicum verbreitete, ergab sich eine andere, für den Berfasser vielleicht von größerer Bedeutung, indem sie sich in seiner nächsten Umgebung ereignete. Aeltere Freunde, welche jene Dichtungen, die nun so großes Aufsehen machten, schon im Manuscript gekannt hatten, und sie deßhalb zum Theil als die ihrigen ansahen, triumphirten über den guten Erfolg, den sie, kühn genug, zum voraus geweissagt. Zu ihnen sanden sich neue Theilnehmer, besonders solche, welche selbst eine productive Kraft in sich spürten, oder zu erregen und zu hegen wünschten.

Unter ben erstern that sich Lenz am lebhaftesten und gar sonderbar hervor. Das Aeußerliche dieses merkwürdigen Menschen ist schon umrissen, seines humoristischen Talents mit Liebe gedacht; nun will ich von seinem Charakter mehr in Resultaten als schildernd sprechen, weil es unmöglich wäre, ihn durch die Umschweise seines Lebensganges zu begleiten, und seine Eigenheiten darstellend zu überliefern.

Man kennt jene Selbstquälerei, welche, da man von außen und von andern keine Roth hatte, an der Tagesordnung war, und gerade die vorzüglichsten Geister beunruhigte. Was gewöhnliche Menschen, die sich nicht selbst

beobachten, nur vorübergebend qualt, mas fie fich aus bem Sinne ju folagen fuchen, bas marb von ben beffern fcarf bemerkt, beachtet, in Schriften, Briefen und Tagebuchern aufbewahrt. Nun aber gesellten fich bie strengften sittlichen Forderungen an fich und andere ju der größten Sahrläffigteit im Thun, und ein aus diefer halben Gelbsttenntniß entspringender Dunkel verführte ju ben feltsamften Ungewohnheiten und Unarten. Bu einem folden Abarbeiten in ber Selbstbeobachtung berechtigte jedoch die aufwachende empirische Psychologie, die nicht gerade alles, was uns innerlich beunruhigt, für bos und verwerflich erklaren wollte, aber boch auch nicht alles billigen konnte; und so war ein ewiger, nie beizulegender Streit erregt. Diefen zu führen und zu unterhalten, übertraf nun Leng alle übrigen Un : oder Salbbeschäftigten, welche ihr Inneres untergruben, und fo litt er im allgemeinen von ber Zeitstesinnung, welche burch bie Schilberung Werther's abgeschlossen fenn follte; aber ein individueller Buschnitt unterschied ibn von allen übrigen, die man burchaus für offene, redliche Seelen anertennen mußte. Er hatte nämlich einen entschiedenen Sang gur Intrique, und zwar zur Intrique an sich, ohne daß er eigentliche 3mede, verständige, selbstische, erreichbare 3mede dabei gebabt hatte; vielmehr pflegte er fich immer etwas Fragenbaftes vorzuseten, und eben begwegen biente es ihm gur beständigen Unterhaltung. Auf diese Beise mar er zeit= Icbens ein Schelm in ber Einbildung; feine Liebe wie fein Saß waren imaginar; mit feinen Borftellungen und Befühlen verfuhr er willfürlich, bamit er immerfort etwas ju thun haben mochte. Durch die verfehrtesten Mittel suchte er seinen Reigungen und Abneigungen Reglität zu geben. und vernichtete fein Wert immer wieder felbst; und so hat er niemandem, ben er liebte, jemals genutt, niemandem,

ben er haßte, jemals geschabet, und im ganzen schien er nur zu sundigen, um sich strafen, nur zu intriguiren, um eine neue Fabel auf eine alte pfropfen zu können.

Aus wahrhafter Tiefe, aus unerschöpflicher Broductivität ging fein Talent hervor, in welchem Bartheit, Beweglichfeit und Spigfindigfeit mit einander wetteiferten, bas aber, bei aller feiner Schonbeit , burchaus frankelte; und gerabe biefe Talente find am ichwerften zu beurtheilen. Dan tonnte in feinen Arbeiten große Buge nicht vertennen; eine liebliche Bartlichkeit schleicht fich burch zwischen ben albernften und barodeften Fragen, die man felbst einem so gründlichen und anspruchlosen Sumor, einer mahrhaft tomischen Gabe taum verzeihen tann. Seine Tage maren aus lauter Richts qufammengefest, bem er durch feine Rührigkeit eine Bedeutung au geben mußte, und er tonnte um fo mehr viele Stunden verschlendern, als die 3et, die er zum Lefen anwendete. ihm bei einem gludlichen Gedachtniß immer viel Frucht brachte, und seine originelle Denkweise mit mannichfaltigem Stoff bereicherte.

Man hatte ihn mit Liefländischen Cavalieren nach Straßburg gesendet, und einen Mentor nicht leicht ungläcklicher wählen können. Der ältere Baron ging für einige Zeit ins Baterland zurück und hinterließ eine Geliebte, an die er fest geknüpft war. Lenz, um den zweiten Bruder, der auch um dieses Frauenzimmer warb, und andere Liebhaber zurückzudrängen, und das kostdare Herz seinem adwesenden Freunde zu erhalten, beschloß nun, selbst sich in die Schöne verliebt zu stellen oder, wenn man will, zu verlieben. Er seste diese seine These mit der hartnäckigsten Anhänglichkeit an das Jdeal, das er sich von ihr gemacht hatte, durch, ohne gewahr werden zu wollen, daß er so gut als die übrigen ihr nur zum Scherz und zur Unterhaltung diene. Desto

besser für ihn! benn bei ihm war es auch nur Spiel, welches besto länger dauern konnte, als sie es ihm gleichefalls spielend erwiederte, ihn bald anzog, bakd abstieß, bald hervorrief, bald hintansette. Man sen überzeugt, daß wenn er zum Bewußtseyn kam, wie ihm benn das zuweilen zu gesschehen psiegte, er sich zu einem solchen Fund recht behaglich Glüd gewünscht habe.

Uebrigens lebte er, wie feine Boglinge, meiftens mit Officieren ber Garnison, wobei ibm die mundersamen Anschauungen, die er fpater in bem Luftspiel: Die Solbaten aufftellte, mogen geworben fenn. Inbeffen hatte biefe frube Befanntschaft mit bem Militar bie eigene Folge für ibn, baß er fich für einen großen Renner bes Waffenmefens bielt; auch hatte er wirklich biefes Fach nach und nach so im Detail ftubirt, bag er einige Jahre fpater ein großes Memoire an ben Frangosischen Kriegsminifter aufsette, movon er fich ben beften Erfolg versprach. Die Gebrechen jenes Buftandes maren ziemlich gut geseben, die Beilmittel dagegen lächerlich und unausführbar. Er aber hielt fich überzeugt, baß er baburch bei hofe großen Ginfluß gewinnen tonne, und mußte es ben Freunden ichlechten Dant, die ibn theils durch Grunde, theils durch thatigen Widerstand beftimmten, biefes phantaftifche Wert, bas icon fauber abgefdrieben, mit einem Briefe begleitet, couvertirt und formlich abreffirt mar, jurudzuhalten und in ber Folge ju verbrennen.

Mündlich und nachber schriftlich hatte er mir die sammtlichen Fregange seiner Kreuz- und Querbewegungen in Bezug auf jenes Frauenzimmer vertraut. Die Boesie, die er in das Gemeinste zu legen wußte, setzte mich oft in Erstaunen, so daß ich ihn dringend bat, den Kern dieses weitschweisigen Abentheuers geistreich zu befruchten, und einen kleinen Roman daraus zu bilden; aber es war nicht seine Sache, ihm konnte nicht wohl werden, als wenn er sich gränzenlos im einzelnen versloß und sich an einem unendlichen Faden ohne Absicht hinspann. Bielleicht wird es bereinst möglich, nach diesen Prämissen seinen Lebensgang bis zu der Zeit, da er sich in Wahnsinn verlor, auf irgend eine Weise anschaulich zu machen; gegenwärtig halte ich mich an das nächste, was eigentlich hierher gehört.

Raum war Bot von Berlichingen erschienen, als mir Leng einen weitläufigen Auffat gufendete, auf geringes Conceptpapier geschrieben, beffen er fich gewöhnlich bediente, obne ben minbesten Rand weber oben noch unten, noch an ben Seiten zu laffen. Diefe Blatter maren betitelt : Ueber unfere Che, und fie murben, maren fie noch porhanden, uns gegenwärtig mehr aufflaren als mich bamals, ba ich über ibn und fein Befen noch febr im Dunteln fcwebte. Das hauptableben biefer weitläufigen Schrift mar, mein Talent und bas feinige neben einander zu ftellen; bald schien er fich mir zu subordiniren, bald fich mir gleichzufeten; das alles aber geschah mit fo humoristischen und zierlichen Wendungen, daß ich die Unsicht, bie er mir daburch geben wollte, um fo lieber aufnahm, als ich seine Gaben wirklich febr boch fcatte, und immer nur barauf brang, daß er aus bem formlofen Schweifen fich gufammengieben und die Bildungsgabe, die ihm angeboren mar, mit tunftgemäßer Saffung benuten möchte. 3ch erwiederte fein Bertrauen freundlichft, und weil er in seinen Blattern auf bie innigste Berbindung brang - wie benn auch ichon ber wunderliche Titel andeutete - fo theilte ich ihm von nun an alles mit, sowohl bas icon Gearbeitete als mas ich porhatte; er fendete mir bagegen nach und nach feine Manuscripte, ben Sofmeifter, ben neuen Menoga, Die Soldaten, Die Luftspiele nach bem Plautus, und jene Uebersetung bes Englischen Stucks als Zugabe zu ben Anmerkungen über bas Theater.

Bei diesen war es mir einigermaaßen auffallend, daß er in einem lakonischen Borbericht sich dahin äußerte, als sev der Inhalt dieses Aufjaßes, der mit Heftigkeit gegen das regelmäßige Theater gerichtet war, schon vor einigen Jahren, als Borlesung, einer Gesellschaft von Literaturfreunden bekannt geworden, zu der Zeit also, wo Göß noch nicht gesichrieben gewesen. In Lenzens Straßburger Berhältnissen schrieben ein literarischer Cirkel, den ich nicht kennen sollte, etwas problematisch; allein ich ließ es hingehen, und verschafste ihm zu dieser wie zu seinen übrigen Schriften bald Berleger, ohne auch nur im mindesten zu ahnen, daß er mich zum vorzüglichsten Gegenstande seines imaginären Hasse, und zum Ziel einer abentheuerlichen und grillenhaften Bersfolgung außersehen hatte.

Borübergehend will ich nur, der Folge wegen, noch eines guten Gesellen gedenken, der, obgleich von keinen außerordentlichen Gaben, doch auch mitzählte. Er hieß Wagner, erst ein Glied der Straßburger, dann der Frankfurter Gesellschaft, nicht ohne Geist, Talent und Unterricht. Er zeigte sich als ein Strebender, und so war er willkommen. Auch hielt er treulich an mir, und weil ich aus allem, was ich vorhatte, kein Geheimniß machte, so erzählte ich ihm, wie andern, meine Absicht mit Faust, besonders die Katastrophe von Gretchen. Er saste das Sujet auf, und benutzte es sür ein Trauerspiel: Die Kindes mörderin. Es war das crstemal, daß mir jemand etwas von meinen Borsähen wegischnappte: es verdroß mich, ohne daß ich's ihm nachgetragen hätte. Ich habe dergleichen Gedankenraub und Borwegnehmen nachber noch oft genug erlebt, und hatte mich, bei meinem

Baudern und Beschwaßen so manches Borgesetten und Einsgebildeten, nicht mit Recht zu beschweren.

Wenn Redner und Schriftsteller, in Betracht ber großen Wirkung, welche dadurch bervorzubringen ist, sich gern der Contrafte bedienen, und follten fie auch erft aufgefucht und berbeigeholt werben, fo muß es bem Berfaffer um fo angenehmer fenn, daß ein entschiedener Gegenfat fich ibm anbietet, indem er nach Leng von Alinger zu sprechen bat. Beide waren gleichzeitig, bestrebten sich in ihrer Jugend mit und neben einander. Lenz jedoch, als ein vorübergebendes Meteor, jog nur augenblidlich über ben Sorizont ber beutschen Literatur hin, und verschwand plöglich, ohne im Leben eine Spur gurudzulaffen; Rlinger bingegen, als einflugreicher Schriftsteller, als thatiger Geschäftsmann, erhalt fich noch bis auf biese Zeit. Von ihm werbe ich nun ohne weitere Bergleichung, die sich von felbst ergiebt, sprechen, in sofern es nöthig ift, ba er nicht im verborgenen fo manches geleistet und so vieles gewirkt, sondern beibes in weiterm und naberm Rreife noch in gutem Undenken und Unfeben ftebt.

Rlinger's Neußeres — benn von diesem beginne ich immer am liebsten — war sehr vortheilhaft. Die Natur hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaute Gestalt und eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Berson, trug sich nett, und man konnte ihn für das hübscheske Mitzglied der ganzen kleinen Gesellschaft ansprechen. Sein Betragen war weder zuvorkommend noch abstoßend, und wenn es nicht innerlich stürmte, gemäßigt.

Man liebt an bem Madchen, was es ist, und an bem Jüngling, was er ankündigt; und so war ich Klinger's Freund, sobald ich ihn kennen lernte. Er empfahl sich durch eine reine Gemüthlichkeit, und ein unverkennbar entschiedener Charakter erwarb ihm Zutrauen. Auf ein ernstes Wesen

war er von Jugend auf hingewiesen; er, nebst einer eben so schönen und wackern Schwester, hatte für eine Mutter zu sorgen, die, als Wittwe, solcher Kinder bedurste, um sich aufrecht zu erhalten. Alles, was an ihm war, hatte er sich selbst verschafft und geschaffen, so daß man ihm einen Zug von stolzer Unabhängigkeit, der durch sein Betragen durchzging, nicht verargte. Entschiedene natürliche Anlagen, welche allen wohlbegabten Menschen gemein sind, leichte Fassungstraft, vortressliches Gedächtniß, Sprachengaben besaß er in hohem Grade; aber alles schien er weniger zu achten als die Festigkeit und Beharrlichkeit, die sich ihm, gleichfalls angeboren, durch Umstände völlig bestätigt hatten.

Einem folden Jüngling mußten Rouffeau's Berte porjuglich jufagen. Emile mar fein haupt: und Grundbuch, und jene Gefinnungen fruchteten um fo mehr bei ibm, als fie über die gange gebildete Belt allgemeine Birtung ausübten, ja bei ibm mehr als bei andern. Denn auch er war ein Kind der Ratur, auch er hatte von unten auf angefangen; bas, mas andere megwerfen follten, hatte er nie befeffen; Berbaltniffe, aus welchen fie fich retten follten, batten ibn nie beengt; und so tonnte er für einen ber reinften Junger jenes Naturevangeliums angeseben werben, und in Betracht feines ernften Beftrebens, feines Betragens als Mensch und Sohn recht wohl ausrufen: Alles ift gut, wie es aus ben Sanden ber Natur tommt! Aber auch ben Nachfat: Alles verschlimmert fich unter ben Sanben ber Menschen! brangte ibm eine widerwartige Erfahrung auf. Er hatte nicht mit fich felbst, aber außer sich mit ber Welt bes hertommens ju tampfen, von beren Feffeln ber Burger von Genf uns zu erlösen gedachte. Beil nun in bes Junglinge Lage biefer Rampf oft schwer und fauer ward, so fühlte er sich gewaltsamer in sich zurückgetrieben, als daß er burchaus. zu einer frohen und freudigen Ausbildung hätte gelangen können: vielmehr mußte er sich durchstürmen, durchdrängen; daher sich ein bitterer Zug in sein Wesen schlich, den er in der Folge zum Theil gehegt und genährt, mehr aber bekämpft und bestegt hat.

In feinen Broductionen, in fofern fie mir gegenwärtig find, zeigt fich ein ftrenger Berftand, ein bieberer Sinn, eine rege Einbildungefraft, eine gludliche Beobachtung ber menschlichen Mannichfaltigkeit, und eine darakteristische Rachbildung ber generischen Unterschiede. Seine Madchen und Anaben find frei und lieblich, feine Junglinge glubend, feine Manner ichlicht und verständig, die Figuren, die er ungunftig barftellt, nicht zu febr übertrieben; ihm fehlt es nicht an Beiterteit und guter Laune, Big und gludlichen Ginfällen; Allegorien und Symbole stehen ihm zu Gebot; er weiß uns ju unterhalten und ju vergnügen, und ber Genuß. wurde noch reiner fenn, wenn er fich und uns ben beitern bedeutenden Scherz nicht burch ein bitteres Migwollen bie und da verkummerte. Doch dieß macht ihn eben ju bem, was er ift, und baburch wird ja die Gattung ber Lebenden und Schreibenden fo mannichfaltig, baß ein jeder theoretifc zwischen Erkennen und Irren, praktifch zwischen Beleben und Bernichten bin und wieber woat.

Klinger gehört unter die, welche sich aus sich selbst, aus ihrem Gemüthe und Verstande heraus zur Welt gebildet hatten. Weil nun dieses mit und in einer größern Masse geschah, und sie sich unter einander einer verständlichen, aus der allgemeinen Natur und aus der Boltseigenthümlichteit hersließenden Sprache mit Krast und Wirkung bedienten, so waren ihnen früher und später alle Schulsormen äußerst zuwider, besonders wenn sie, von ihrem lebendigen Ursprung getrennt, in Phrasen ausarteten, und so ihre erste frische

Bebeutung ganzlich verloren. Wie nun gegen neue Reisnungen, Ansichten, Spsteme, so erklären sich solche Männer auch gegen neue Ereignisse, hervortretende bebeutende Mensschen, welche große Beränderungen ankundigen oder bewirzten — ein Berfahren, das ihnen keineswegs so zu verargen ist, weil sie dasjenige von Grund aus gefährdet sehen, dem sie ihr eigenes Dasehn und Bildung schuldig geworden.

Jenes Beharren eines tuchtigen Charafters aber wird nun besto murbiger, wenn es fich burch bas Belt: und Geschäftsleben burderbalt, und wenn eine Bebandlungsart bes Bortommlichen, welche manchem schroff, ja gewaltsam icheinen mochte, zur rechten Beit angewandt, am sicherften zum Ziele führt. Dieß geschah bei ihm, ba er ohne Biegfamteit, welches ohnebem bie Tugend ber geborenen Reichsburger niemals gewesen, aber besto tuchtiger, fester und redlicher, fich zu bedeutenden Boften erhob, fich barauf zu erhalten wußte, und mit Beifall und Gnabe feiner bochften Sonner fortwirkte, babei aber niemals weber seine alten Freunde noch ben Weg, ben er jurudgelegt, vergaß. Ja er suchte bie volltommenfte Stetigfeit bes Anbentens burch alle Grabe ber Abwesenheit und Trennung bartnadig zu erhalten; wie ed benn gewiß angemerkt zu werben verbient, baß er, als ein anderer Billigis, in seinem burch Orbenszeichen geschmudten Bappen Merkmale feiner früheften Beit ju verewigen nicht verschmähte.

Es bauerte nicht lange, so kam ich auch mit Lavater in Berbindung. Der Brief bes Paftors an seinen Collegen hatte ihm stellenweise sehr eingeleuchtet; denn manches traf mit seinen Gesinnungen vollkommen überein. Bei seinem unablässigen Treiben ward unser Brieswechsel bald sehr lebehaft. Er machte so eben ernstliche Anstalten zu seiner größern Physiognomik, deren Einleitung schon früher in das Publicum

Soethe, aus meinem Leben. II.

gelangt war. Er forberte alle Welt auf, ihm Zeichnungen, Schattenrisse, besonders aber Christusdilder zu schiden, und ob ich gleich so gut wie gar nichts leisten konnte, so wollte er doch von mir ein für allemal auch einen Heiland gezzeichnet haben, wie ich mir ihn vorstellte. Dergleichen Forzberungen des Unmöglichen gaben mir zu mancherlei Scherzen Anlaß, und ich wußte mir gegen seine Eigenheiten nicht anders zu helsen, als daß ich die meinigen hervorkehrte.

Die Anzahl berer, welche feinen Glauben an die Physioanomit batten, ober boch wenigstens fie für ungewiß und trüglich balten, mar febr groß, und fogar viele, die es mit Lavater gut meinten, fühlten einen Rigel, ibn zu verfuchen und ibm wo moglich einen Streich zu fpielen. Er batte fich in Frankfurt bei einem nicht ungeschickten Maler bie Brofile mehrerer namhaften Menichen beftellt. Der Absender erlaubte fich ben Scherg, Bahrdt's Bortrat querft ftatt bes meinigen abzuschiden, wogegen eine zwar muntere, aber bonnernbe Spiftel gurudtam, mit allen Trumpfen und Betheurungen. daß dieß mein Bild nicht fen, und was Lavater fonst alles ju Bestätigung der physiognomischen Lehre bei diefer Gelegenheit mochte zu fagen haben. Mein wirkliches nachge= fendetes ließ er eber gelten; aber auch bier schon that fich ber Widerstreit bervor, in welchem er fich sowohl mit ben Malern als mit ben Individuen befand. Jene konnten ibm niemals mabr und genau genug arbeiten, diefe, bei allen Borgugen, welche fie haben mochten, blieben boch immer gu weit hinter ber Ibee gurud, die er von ber Menschheit und ben Menschen begte, als bag er nicht burch bas Besondere. wodurch der einzelne zur Berson wird, einigermagken hatte abgeftoßen werben follen.

Der Begriff von der Menschheit, der sich in ihm und an seiner Menschheit berangebildet hatte, war so genau mit

ber Borftellung verwandt, die er von Chrifto lebendig in fich trug, bag es ihm unbegreiflich fcbien, wie ein Denfeb leben und athmen konne, ohne zugleich ein Chrift zu fepn. Mein Berhältniß zu ber Chriftlichen Religion lag bloß in Sinn und Gemuth, und ich batte von jener phyfifchen Berwandtschaft, ju welcher Lavater sich binneigte, nicht ben mindeften Begriff. Aergerlich war mir baber die heftige Budringlichkeit eines fo geift: als bergvollen Mannes, mit ber er auf mich, so wie auf Mendelssohn und andere losging und behauptete, man muffe entweber mit ibm ein Chrift, ein Chrift nach seiner Art werben, ober man muffe ibn zu fich binüberziehen, man muffe ibn gleichfalls von bemjenigen überzeugen, worin man feine Beruhigung finde. Diefe Forderung, fo unmittelbar bem liberalen Weltsinn, ju bem ich mich nach und nach auch bekannte, entgegenstebend, that auf mich nicht die befte Birtung. Alle Betehrungsversuche, wenn fie nicht gelingen, machen benjenigen, ben man jum Profelyten auserfah, ftarr und verftodt, und diefes mar um so mehr mein Fall, als Lavater zulett mit bem barten Dilemma hervortrat: Entweder Chrift oder Atheist! 3ch erklärte barauf, daß wenn er mir mein Chriftenthum nicht laffen wollte, wie ich es bisber gebegt batte, so konnte ich mich auch wohl zum Atheismus entschließen, zumal ba ich fabe, daß niemand recht miffe, was beides eigentlich beißen folle.

Diese hinundwiederschreiben, so heftig es auch war, störte das gute Berhältniß nicht. Lavater hatte eine unglaubliche Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer; er war seiner Lehre gewiß, und bei dem entschiedenen Borsaß, seine Ueberzeugung in der Welt auszubreiten, ließ er sich's gefallen, was nicht durch Kraft geschehen konnte, durch Abwarten und Milde durchzusühren. Ueberhaupt gehörte er zu den wenigen glüdlichen Menschen, deren äußerer Beruf mit dem

innern volltommen übereinftimmt und beren frühefte Bilbung, ftetig zusammenbangend mit ber fpatern, ihre Sabigfeiten naturgemäß entwidelt. Mit ben garteften fittlichen Unlagen geboren, bestimmte er fich jum Geiftlichen. Er genoß bes nöthigen Unterrichts und zeigte viele Fabigfeiten, ohne fich jedoch zu jener Ausbildung binzuneigen, die man eigentlich gelehrt nennt. Denn auch er, um so viel früher geboren als wir, ward von bem Freiheits: und Naturgeift ber Beit ergriffen, ber jedem febr fcmeichlerifch in die Obren raunte, man babe, ohne viele außere Sulfsmittel, Stoff und Gebalt genug in fich felbft, alles tomme nur barauf an, bag man ibn gehörig entfalte. Die Pflicht bes Beiftlichen, fittlich im täglichen Sinne, religios im bobern auf die Denichen gu wirten, traf mit feiner Dentweise volltommen überein. Redliche und fromme Gefinnungen, wie er fie fühlte, ben Menschen mitzutheilen, fie in ihnen zu erregen, mar des Sunglings entschiedenfter Trieb, und feine liebste Beschäftigung, wie auf sich selbst, so auf andere zu merken: jenes ward ibm burch ein inneres Bartgefühl, Diefes burch einen icharfen Blid auf bas Meußere erleichtert, ja aufgebrungen. Beschaulichkeit war er jedoch nicht geboren, zur Darftellung im eigentlichen Sinne batte er feine Gabe; er fühlte fich vielmehr mit allen feinen Rraften gur Thatigteit, gur Birtfamteit gebrangt, fo bag ich niemanben getannt habe, ber ununterbrochener handelte als er. Beil nun aber unfer inneres sittliches Befen in außern Bebingungen verforpert ift, es fen nun, daß wir einer Familie, einem Stande, einer Gilbe, einer Stadt ober einem Staate angehören, fo mußte er zugleich, in fofern er wirken wollte, alle biefe Meußerlichkeiten berühren und in Bewegung feten, woburch benn freilich mancher Anstoß, manche Berwicklung entsprang. besonders da bas Gemeinwesen, als beffen Glied er geboren

war, in der genauesten und bestimmtesten Beschränkung einer löblichen hergebrachten Freiheit genoß. Schon der republikanische Knade gewöhnt sich, über das öffentliche Wesen zu denken und mitzusprechen. In der ersten Blüthe seiner Tage sieht sich der Jüngling, als Zunstgenosse, bald in dem Fall, seine Stimme zu geben und zu versagen. Will er gerecht und selbstständig urtheilen, so muß er sich von dem Werth seiner Mitbürger vor allen Dingen überzeugen, er muß sie kennen sernen, er muß sich nach ihren Gesinnungen, nach ihren Krästen umthun, und so, indem er andere zu ersorschen trachtet, immer in seinen eigenen Busen zurücklehren.

In solchen Berhältnissen übte sich Lavater früh, und eben diese Lebensthätigkeit scheint ihn mehr beschäftigt zu haben als Sprachstudien, als jene sondernde Kritik, die mit ihnen verwandt, ihr Grund so wie ihr Ziel ist. In spätern Jahren, da sich seine Kenntnisse, seine Einsichten unendlich weit ausgebreitet hatten, sprach er doch im Ernst und Scherz oft genug aus, daß er nicht gelehrt sen; und gerade einem solchen Mangel von eindringendem Studium muß man zusichreiben, daß er sich an den Buchstaben der Bibel, ja der Bibelübersehung hielt, und freilich für das, was er suchte und beabsichtigte, hier genugsame Nahrung und Hülfsmittel fand.

Aber gar bald ward jener zunft- und gildemäßig langsam bewegte Wirlungstreis dem lebhaften Naturell zu enge. Gerecht zu seyn wird dem Jüngling nicht schwer, und ein reines Gemüth verabscheut die Ungerechtigkeit, deren es sich selbst noch nicht schuldig gemacht hat. Die Bedrückungen eines Landvogts lagen offenbar vor den Augen der Bürger, schwerer waren sie vor Gericht zu bringen. Lavater gesellt sich einen Freund zu, und beide bedrohen, ohne sich zu nennen, jenen strasswürdigen Mann. Die Sache wird ruchbar, man sieht sich genöthigt, sie zu untersuchen. Der

Schuldige wird bestraft, aber die Beranlasser bieser Gerechtigteit werden getadelt, wo nicht gescholten. In einem wohleingerichteten Staate soll das Rechte selbst nicht auf unrechte Weise geschehen.

Auf einer Reise, die Lavater durch Deutschland macht, setzt er sich mit gelehrten und wohldenkenden Männern in Berührung; allein er besestigt sich dabei nur mehr in seinen eigenen Gedanken und Ueberzeugungen: nach Hause zurückgekommen, wirkt er immer freier aus sich selbst. Als ein edler, guter Mensch fühlt er in sich einen berrlichen Begriff von der Menscheit, und was diesem allenfalls in der Erschrung widerspricht, alle die unläugbaren Mängel, die einen jeden von der Bollkommenheit ablenken, sollen auszegelichen werden durch den Begriff der Gottheit, die sich in der Mitte der Zeiten in die menschliche Natur herabgesenkt, um ihr früheres Gbenbild vollkommen wiederherzustellen.

So viel vorerst von den Anfängen dieses merkwürdigen Mannes, und nun vor allen Dingen eine heitere Schilderung unseres persönlichen Zusammentressens und Beisammensens. Denn unser Briefwechsel hatte nicht lange gedauert, als er mir und andern ankündigte, er werde bald, auf einer vorzunehmenden Rheinreise, in Frankfurt einsprechen. Sogleich entstand im Publicum die größte Bewegung: alle waren neugierig, einen so merkwürdigen Mann zu sehen; viele hossten für ihre sittliche und religiöse Bildung zu gewinnen; die Zweisler dachten sich mit bedeutenden Einwendungen hervorzuthun, die Einbildischen waren gewiß, ihn durch Argumente, in denen sie sich selbst bestärft hatten, zu verwirren und zu beschämen, und was sonst alles Williges und Unwilliges einen bemerkten Menschen erwartet, der sich mit dieser gemischten Welt abzugeben gedenkt.

Unser erstes Begegnen war herzlich; wir umarmten uns

aufs freundlichste, und ich fand ihn gleich, wie mir ihn so manche Bilder schon überliefert hatten. Ein Individuum, einzig, ausgezeichnet, wie man es nicht gesehen hat und nicht wieder sehen wird, sah ich lebendig und wirksam vor mir. Er hingegen verrieth im ersten Augenblick durch einige sonderbare Ausrufungen, daß er mich anders erwartet habe. Ich versicherte ihn dagegen, nach meinem angeborenen und angebildeten Realismus, daß, da es Gott und der Natur nun einmal gefallen habe, mich so zu machen, wir es auch dabei wollten bewenden lassen. Nun kamen zwar sogleich die bedeutendsten Bunkte zur Sprache, über die wir uns in Briefen am wenigsten vereinigen konnten; allein dieselben ausstührlich zu behandeln, ward uns nicht Raum gelassen, und ich ersuhr, was mir noch nie vorgekommen.

Bir andern, wenn wir uns über Angelegenheiten bes Geiftes und Bergens unterhalten wollten, pflegten uns von ter Menge, ja von der Gefellichaft zu entfernen, weil es, bei ber vielfachen Dentweise und ben verschiedenen Bildungs: stufen, schon schwer fällt, sich auch nur mit wenigen zu verständigen. Allein Lavater mar gang anders gesinnt: er liebte feine Wirkungen ins weite und breite auszudehnen; ibm marb nicht wohl als in ber Bemeine, für beren Be-Tehrung und Unterhaltung er ein besonderes Talent besaß, welches auf jener großen physiognomischen Gabe rubte. 3hm war eine richtige Unterscheibung ber Personen und Geister verlieben, fo bag er einem jeben geschwind ansah, wie ihm allenfalls zu Duthe fenn möchte. Fügte fich bierzu nun ein aufrichtiges Betenntniß, eine treubergige Frage, fo mußte er aus ber großen Fulle innerer und außerer Erfahrung ju jebermanns Befriedigung bas Gehörige zu erwiedern. tiefe Sanftmuth feines Blids. Die bestimmte Lieblichkeit feiner Lippen, felbft ber burch fein Sochbeutsch burchtonenbe

treuberzige Schweizerbialett, und wie manches andere, mas ibn auszeichnete, gab allen, zu benen er fprach, bie angenehmfte Sinnesberuhigung; ja feine bei flacher Bruft etwas vorgebogene Rörperhaltung trug nicht wenig bagu bei, die Uebergewalt feiner Gegenwart mit ber übrigen Gefellichaft auszualeichen. Gegen Anmagung und Dunkel wußte er fich febr rubig und geschickt zu benehmen: benn indem er ausjuweichen ichien, wendete er auf einmal eine große Unficht, auf welche ber beschränkte Gegner niemals benten tonnte, wie einen biamantenen Schild bervor, und wußte benn boch bas baber entspringende Licht so angenehm zu mäßigen, baß bergleichen Menschen, wenigstens in seiner Gegenwart, fich belehrt und überzeugt fühlten. Bielleicht hat ber Eindruck bei manden fortgewirkt: benn felbstische Menschen find wohl jugleich auch gut; es tommt nur barauf an, daß bie barte Schale, die ben fruchtbaren Rern umidließt, burch gelinde Einwirfung aufgelöf't werbe.

Bas ihm dagegen die größte Pein verursachte, war die Gegenwart solcher Personen, deren außere Höllichkeit sie zu entschiedenen Feinden jener Lehre von der Bedeutsamkeit der Gestalten unwiderruflich stempeln mußte. Sie wendeten gewöhnlich einen hinreichenden Menschenverstand, ja sonstige Gaben und Talente, leidenschaftlich mißwollend und kleinslich zweiselnd, an, um eine Lehre zu entkräften, die für ihre Persönlichkeit beleidigend schien; denn es sand sich nicht leicht jemand so großdenkend wie Sokrates, der gerade seine saunssche Hülle zu Gunsten einer erworbenen Sittlichkeit gebeutet hätte. Die Härte, die Berstodung solcher Gegner war ihm fürchterlich, sein Gegenstreben nicht ohne Leidenschaft, so wie das Schmelzseuer die widerstrebenden Erze als lästig und feindselig ansauchen muß.

Unter solchen Umständen war an ein vertrauliches

Gespräch, an ein solches, bas Bezug auf uns selbst gehabt batte, nicht zu benten, ob ich mich gleich burch Beobachtung ber Art, wie er bie Menschen behandelte, fehr belehrt, jedoch nicht gebilbet fanb; benn meine Lage mar gang von ber seinigen verschieden. Wer sittlich wirkt, verliert teine seiner Bemühungen: benn es gebeiht bavon weit mehr, als bas Evangelium vom Samanne allgu bescheiben eingesteht; wer aber fünstlerisch verfährt, der hat in jedem Werke alles verloren, wenn es nicht als ein foldes anerkannt wirb. Run weiß man, wie ungebulbig meine lieben theilnehmenben Lefer mich zu machen pflegten, und aus welchen Ursachen ich höchft abgeneigt mar, mich mit ihnen zu verständigen. Run fühlte ich ben Abstand zwischen meiner und ber Lavaterschen Wirkfamteit nur allgu febr: Die feine galt in ber Gegenwart, bie meine in der Abwesenheit; wer mit ihm in der Ferne unzufrieden war, befreundete fich ihm in ber Nabe, und wer mich nach meinen Werten für liebenswürdig hielt, fand fich febr getäuscht, wenn er an einen starren ablehnenben Menichen anftieß.

Merd, der von Darmstadt sogleich herübergekommen war, spielte den Mephistopheles, spottete besonders über das Zubringen der Weiblein, und als einige derselben die Zimmer, die man dem Propheten eingeräumt, und besonders auch das Schlafzimmer, mit Ausmertsamkeit untersuchten, sagte der Schalk, die frommen Seelen wollten doch sehen, wo man den Herrn hingelegt habe. Mit alle dem mußte er sich so gut wie die andern exorcisiren lassen; denn Lips, der Lavater begleitete, zeichnete sein Profil so aussührlich und brav, wie die Bildnisse bedeutender und unbedeutender Menschen, welche dereinst in dem großen Werke der Physiognomik angehäust werden sollten.

Für mich war ber Umgang mit Lavater höchst wichtig

und lehrreich: benn seine bringenden Anregungen brachten mein ruhiges tünstlerisch beschauliches Wesen in Umtrieb; freilich nicht zu meinem augenblicklichen Bortheil, indem die Zerstreuung, die mich schon ergriffen hatte, sich nur vermehrte; allein es war so viel unter uns zur Sprache getommen, daß in mir die größte Sehnsucht entstand, diese Unterhaltung sortzusetzen. Daher entschloß ich mich, ihn, wenn er nach Ems gehen würde, zu begleiten, um unterwegs, im Wagen eingeschlossen und von der Welt abgesondert, diesenigen Gegenstände, die uns wechselseitig am Herzen lagen, frei abzuhandeln.

Sehr mertwürdig und folgereich waren mir indeffen bie Unterhaltungen Lavater's und ber Fraulein von Klettenberg. Sier ftanben nun zwei entschiedene Chriften gegen einander über, und es war gang beutlich ju feben, wie fich eben baffelbe Bekenntnif nach ben Gefinnungen verschiebener Ber-Man wiederholte so oft in jenen toleransonen umbildet. ten Beiten, jeder Menfc habe feine eigene Religion, feine eigene Art ber Gottesverehrung. Db ich nun gleich bieß nicht geradezu behauptete, so konnte ich doch im gegenwärtigen Fall bemerten, bag Manner und Frauen einen verichiedenen Seiland bedürfen. Fraulein von Rlettenberg verbielt fich zu bem ihrigen wie zu einem Geliebten, bem man fich unbedingt bingiebt, alle Freude und hoffnung auf seine Berfon legt, und ihm ohne Zweifel und Bedenten bas Schicfal bes Lebens anvertraut. Lavater bingegen behandelte ben seinigen als einen Freund, dem man neidlos und liebevoll nacheifert, feine Berbienfte anertennt, fie boch preif't, und eben deswegen ibm ahnlich, ja gleich zu werden bemubt ift. Beld ein Unterschied zwischen beiberlei Richtung, woburch im allgemeinen bie geiftigen Beburfniffe ber zwei Geschlechter ausgesprochen werben! Daraus mag es auch ju ertlaren

seyn, daß zärtere Männer sich an die Mutter Gottes gewendet, ihr, als einem Ausbund weiblicher Schönheit und Tugend, wie Sannazar gethan, Leben und Talente gewidmet, und allenfalls nebenher mit dem göttlichen Knaben gespielt haben.

Bie meine beiden Freunde zu einander standen, wie sie gegen einander gesinnt waren, erfuhr ich nicht allein aus Gesprächen, denen ich beiwohnte, sondern auch aus Eröffnungen, welche mir beide ingeheim thaten. Ich konnte weder dem einen noch dem andern völlig zustimmen; denn mein Christus hatte auch seine eigene Gestalt nach meinem Sinne angenommen. Weil sie mir aber den meinigen gar nicht wollten gelten lassen, so qualte ich sie mit allerlei Paradorien und Extremen, und wenn sie ungeduldig werden wollsten, entsernte ich mich mit einem Scherze.

Der Streit gwischen Wiffen und Glauben mar noch nicht an ber Tagesorbnung, allein bie beiben Borte und bie Begriffe, bie man bamit verknüpft, tamen wohl auch gelegentlich vor, und bie mahren Beltverächter behaupteten, eins fen fo unzuverläffig als bas andere. Daber beliebte es mir, mich ju Gunften beiber ju erklaren, ohne jeboch ben Beifall meiner Freunde gewinnen zu tonnen. Beim Glauben, fagte ich, tomme alles barauf an, bag man glaube: mas man glaube, fen völlig gleichgültig. Der Glaube fen ein großes Gefühl von Sicherheit für die Gegenwart und Butunft, und biefe Sicherheit entspringe aus bem Butrauen auf ein übergroßes, übermächtiges und unerforscliches Wefen. Auf die Unerschütterlichkeit biefes Butrauens tomme alles an; wie wir uns aber biefes Wefen benten, bieg bange von unsern übrigen Fähigkeiten, ja von ben Umftanben ab, und fen gang gleichaultig. Der Glaube fen ein beiliges Gefag, in welches ein jeber fein Gefühl, feinen Berftanb, feine Ginbildungstraft, jo gut als er vermoge, ju opfern bereit

stehe. Mit dem Biffen sep es gerade das Gegentheil; es komme gar nicht darauf an, daß man wisse, sondern was man wisse, wie gut und wie viel man wisse. Daher könne man über das Bissen streiten, weil es sich berichtigen, sich erweitern und verengern lasse. Das Bissen fange vom einzelnen an, sep endlos und gestaltlos, und könne niemals, höchstens nur träumerisch, zusammengefaßt werden, und bleibe also dem Glauben geradezu entgegengesest.

Dergleichen Salbwahrheiten und Die daraus entspringenben Irrfale mogen, poetisch bargestellt, aufregend und unterbaltend fenn, im Leben aber ftoren und verwirren fie bas Befprach. 3ch ließ baber Lavater gern mit allen benjenigen allein, die sich an ihm und mit ihm erbauen wollten, und fand mich für biefe Entbebrung genugfam entschädigt durch bie Reife, Die wir zufammen nach Ems antraten. Gin icones Sommerwetter begleitete uns; Lavater war heiter und allerliebst: benn bei einer religiofen und fittlichen, teineswegs angftlichen Richtung feines Beiftes, blieb er nicht unempfindlich, wenn burch Lebensporfalle bie Gemuther munter und lustig aufgeregt wurden. Er war theilnehmend, geistreich, wipig, und mochte bas gleiche gern an anbern, nur baß es innerhalb ber Grangen bliebe, Die feine garten Gefinnungen ibm porfdrieben. Bagte man fich allenfalls barüber binaus, fo pflegte er einem auf die Achfel zu klopfen, und ben Bermegenen burch ein treuberziges Bifch guet! gur Sitte aufzufordern. Diese Reise gereichte mir ju mancherlei Belehrung und Belebung, Die mir aber mehr in ber Renntniß seines Charafters als in der Regelung und Bilbung bes meinigen zu Theil warb. In Ems fab ich ihn gleich wieder von Gesellschaft aller Art umringt, und tehrte nach Frankfurt gurud, weil meine kleinen Geschäfte gerabe auf ber Bahn maren, fo bag ich fie taum verlaffen burfte.

Aber ich sollte sobald nicht wieder zur Rube kommen; benn Bafebow traf ein, berührte und ergriff mich von einer andern Seite. Ginen entschiedenern Contraft tonnte man nicht feben als biefe beiben Manner. Schon ber Unblid Bafedom's teutete auf das Gegentheil. Wenn Lavater's Befichteguge fic bem Beichauenden frei bergaben, fo maren bie Basedowichen zusammengepact und wie nach innen gezogen. Lavater's Auge klar und fromm, unter febr breiten Augenliedern, Basedow's aber tief im Ropfe, tlein, schwarz, fcarf, unter ftruppigen Augenbraunen hervorblinkend, dahingegen Lavater's Stirnknochen von ben fanftesten braunen Haarbogen eingefaßt erschien. Bafebow's beftige, raube Stimme, feine ichnellen und icharfen Meußerungen, ein gewiffes bobnifches Lachen, ein schnelles herumwerfen bes Geiprade. und mas ibn fonft noch bezeichnen mochte, alles mar ben Gigenschaften und bem Betragen entgegengesett, burch die uns Lavater verwöhnt hatte. Auch Bafedow ward in Frankfurt febr gesucht, und feine großen Geiftesgaben bemundert; allein er mar nicht ber Mann, weber die Gemuther au erbauen noch zu lenken. Ihm mar einzig barum au thun, jenes große Feld, bas er fich bezeichnet batte, beffer anzubauen, damit die Menschheit fünftig bequemer und naturgemäßer barin ihre Wohnung nehmen follte; und auf biefen 3med eilte er nur allzu gerade los.

Mit seinen Planen konnte ich mich nicht befreunden, ja mir nicht einmal seine Absichten beutlich machen. Daß er allen Unterricht lebendig und naturgemäß verlangte, konnte mir wohl gefallen; daß die alten Sprachen an der Gegenwart geübt werden sollten, schien mir lobenswürdig, und gern erkannte ich an, was in seinem Vorhaben zu Beförderung der Thätigkeit und einer frischern Weltanschauung lag: allein mir mißsiel, daß die Zeichnungen seines Elementarwerks

noch mehr als die Gegenstände selbst zerstreuten, da in der wirklichen Welt doch immer nur das Mögliche beis sammensteht, und sie deshalb, ungeachtet aller Mannichsaltigteit und scheindarer Berwirrung, immer noch in allen ihren Theilen etwas Geregeltes hat. Jenes Elementarwert hingegen zersplittert sie ganz und gar, indem das, was in der Weltsanschauung teineswegs zusammentrisst, um der Verwandtsschaft der Begrisse willen neben einander steht; deswegen es auch jener sinnlichsmethodischen Borzüge ermangelt, die wir ähnlichen Arbeiten des Amos Comenius zuerkennen müssen.

Biel munderbarer jedoch und schwerer zu begreifen als seine Lehre mar Basebow's Betragen. Er hatte bei biefer Reise die Absicht, das Bublicum durch feine Berfonlichkeit für fein philanthropisches Unternehmen ju gewinnen, und zwar nicht etwa bie Gemuther, sondern geradezu die Beutel aufzuschließen. Er mußte von feinem Borbaben groß und überzeugend zu iprechen, und jedermann gab ihm gern zu, mas er behauptete. Aber auf die unbegreiflichste Beise perlette er die Gemuther ber Menschen, benen er eine Beisteuer abgewinnen wollte, ja er beleidigte fie ohne Roth, indem er feine Meinungen und Grillen über religiofe Gegenftanbe nicht gurudhalten tonnte. Auch bierin ericbien Bafebow als bas Gegenstud von Lavater. Benn biefer bie Bibel buchftäblich und mit ihrem gangen Inhalte, ja Wort für Wort bis auf ben beutigen Tag für geltend annahm, und für anwendbar bielt, so fühlte jener ben unruhigsten Ripel, alles zu verneuen, und fowohl die Glaubenslehren als die außerlichen firchlichen Sandlungen nach eigenen, einmal gefaßten Grillen umzumodeln. Am unbarmberzigften jedoch und am unvorsichtigften verfuhr er mit benjenigen Borftellungen, Die sich nicht unmittelbar aus ber Bibel, sondern von ihrer Auslegung herschreiben, mit jenen

Ausbruden, philosophischen Runftworten ober finnlichen Gleichniffen , womit die Kirchenväter und Concilien fich bas Unaussprechliche zu verbeutlichen ober bie Reger zu bestreiten gefucht baben. Auf eine barte und unverantwortliche Weise erklärte er sich por jedermann als ben abgesagtesten Feind ber Dreieinigkeit, und konnte gar nicht fertig werben, gegen bieß allgemein zugestandene Geheimniß zu argumentiren. Auch ich hatte im Privatgespräch von diefer Unterhaltung febr viel zu leiben, und mußte mir die Sppoftafis und Dufia, fo wie bas Brofopon immer wieber porführen laffen. Dagegen griff ich zu ben Waffen ber Paradorie, überflügelte seine Meinungen, und magte das Bermegene mit Berwegenerm zu bekampfen. Dieß gab meinem Geifte wieder neue Anregung, und weil Basebow viel belesener mar, auch die Fechterstreiche des Disputirens gewandter als ich Naturalift zu führen wußte, fo hatte ich mich immer mehr anguftrengen, je wichtigere Buntte unter uns abgehandelt murben.

Gine so herrliche Gelegenheit, mich, wo nicht aufzuklären, boch gewiß zu üben, konnte ich nicht kurz vorübergehen lassen. Ich vermochte Bater und Freunde, die nothwendigsten Geschäfte zu übernehmen, und fuhr nun, Basedow begleitend, abermals von Franksurt ab. Welchen Unterschied empfand ich aber, wenn ich der Anmuth gedachte, die von Lavater ausging! Reinlich, wie er war, verschaffte er sich auch eine reinliche Umgebung. Man ward jungfräulich an seiner Seite, um ihn nicht mit etwas Widrigem zu berühren. Basedow hingegen, viel zu sehr in sich gedrängt, konnte nicht auf sein Neußeres merken. Schon daß er ununterbrochen schlechten Tabak rauchte, siel außerst lästig, um so mehr als er einen unreinlich bereiteten, schnell Feuer sangenden, aber häßlich dunskenden Schwamm nach außgerauchter Pseise sogleich wieder ausschlug, und jedesmal mit

ven ersten Bügen die Luft unerträglich verpestete. Ich nannte dieses Präparat Basedowschen Stinkschwamm, und wollte ihn unter diesem Titel in der Naturgeschichte eingessührt wissen; woran er großen Spaß hatte, mir die widerliche Bereitung recht zum Ekel umständlich auseinandersetzte, und mit großer Schabensreude sich an meinem Abscheu bedagte. Denn dieses war eine von den tiesgewurzelten übeln Sigenheiten des so tresslich begabten Mannes, daß er gern zu necken und die Undesangensten tücksch anzustechen beliedte. Ruhen konnte er niemanden sehen; durch grinsenden Spott mit heiserer Stimme reizte er auf, durch eine überraschende Frage setzte er in Berlegenheit, und lachte bitter, wenn er seinen Zweck erreicht hatte, war es aber wohl zusrieden, wenn man, schnell gefaßt, ihm etwas dagegen abgab.

Um wie viel größer war nun meine Sehnfucht nach Lavater! Much er ichien fich ju freuen, als er mich wieber fab, vertraute mir manches bisber Erfahrene, besonders was fich auf ben verschiedenen Charafter ber Mitgafte bezog, unter benen er fich schon viele Freunde und Unbanger gu verschaffen gewußt. Nun fant ich felbft manchen alten Befannten, und an benen, die ich in Jahren nicht gefeben, fing ich an die Bemerkung zu machen, die uns in ber Jugend lange verborgen bleibt, daß bie Manner altern, und die Frauen fich verandern. Die Gefellschaft nabm täglich zu. Es ward unmäßig getanzt und, weil man fic in den beiben großen Babebaufern ziemlich nabe berührte, bei auter und genauer Bekanntichaft mancherlei Scherz getrieben. Ginft verkleibete ich mich in einen Dorfgeiftlichen, und ein namhafter Freund in beffen Gattin; wir fielen ber vornehmen Gefellichaft durch allgu große Söflichkeit ziemlich jur Laft, wodurch benn jedermann in guten humor verfest murbe. Un Abend . Mitternacht : und Morgenstandchen fehlte es auch nicht, und wir Jungern genoffen bes Schlafs fehr wenig.

Im Gegensatze zu diesen Zerstreuungen brachte ich immer einen Theil der Nacht mit Basedow zu. Dieser legte sich nie zu Bette, sondern dictirte unaushörlich. Manchmal warf er sich aufs Lager und schlummerte, indessen sein Tiro, die Feder in der Hand, ganz ruhig sitzen blieb, und sogleich bereit war sortzuschreiben, wenn der Halberwachte seinen Gedanken wieder freien Lauf gab. Dieß alles geschah in einem dichtverschlossenen, von Tadaks- und Schwammdampf ersullten Zimmer. So oft ich nun einen Tanz aussetzt, sprang ich zu Basedow hinauf, der gleich über jedes Problem zu sprechen und zu disputiren geneigt war, und wenn ich nach Berlauf einiger Zeit wieder zum Tanze hineilte, noch ehe ich die Thüre hinter mir anzog, den Faden seiner Abhandlung so ruhig dictirend aufnahm, als wenn weiter nichts gewesen wäre.

Bir machten dann zusammen auch manche Fahrt in die Rachbarschaft, besuchten die Schlösser, besonders adeliger Frauen, welche durchaus mehr als die Männer geneigt waren, etwas Geistiges und Geistlickes aufzunehmen. Zu Nassau, dei Frau von Stein, einer höchst ehrwürdigen Dame, die der allgemeinsten Achtung genoß, fanden wir große Gesellschaft. Frau von la Roche war gleichsalls gegenwärtig; an jungen Frauenzimmern und Kindern sehlte es auch nicht. Hier sollte nun Lavater in physiognomische Berssuchung geführt werden, welche meist darin bestand, daß man ihn verleiten wollte, Zufälligkeiten der Bildung für Grundsorm zu halten; er war aber beaugt genug, um sich nicht täuschen zu lassen. Ich sollte vor wie nach die Wahrzbastigkeit der Leiden Werther's und den Wohnort Lotztens bezeugen, welchem Ansinnen ich mich nicht auf die

14

artigste Beise entzog, dagegen die Kinder um mich verssammelte, um ihnen recht seltsame Mährchen zu erzählen, welche aus lauter bekannten Gegenständen zusammengesonnen waren; wobei ich den großen Bortheil hatte, daß kein Glied meines hörkreises mich etwa zudringlich gefragt hatte, was denn wohl daran für Wahrheit oder Dichtung zu halten sebn möchte.

Basedow brachte bas einzige por, mas Roth fen, namlich eine beffere Erziehung ber Jugend; weßhalb er die Bornehmen und Begüterten zu anfehnlichen Beiträgen aufforberte. Raum aber batte er, durch Gründe sowohl als burch leiden= fcaftliche Beredfamteit, Die Gemuther, wo nicht fich jugewendet, doch jum guten Willen vorbereitet, als ibn ber bofe antitrinitarische Beift ergriff, und er, ohne das mindefte Gefühl, wo er fich befinde, in die wunderlichsten Reben ausbrach, in seinem Sinne bochst religios, nach Ueberzeugung ber Gefellicaft bochft lafterlich. Lapater burch fanften Ernst, ich durch ableitende Scherze, die Frauen durch gerftreuende Spaziergange fuchten Mittel gegen biefes Unbeil: bie Berftimmung jeboch tonnte nicht geheilt werben. Chriftliche Unterhaltung, Die man fich von Lavater's Gegenwart verfprocen, eine pabagogische, wie man fie von Basebom erwartete, eine fentimentale, zu ber ich mich bereit finden follte, alles war auf einmal gestört und aufgehoben.

Auf dem Heimwege machte Lavater ihm Vorwürfe, ich aber bestrafte ihn auf eine lustige Weise. Es war heiße Beit, und der Tabaksdamps mochte Basedow's Gaumen noch mehr getrocknet haben; sehnlichst verlangte er nach einem Glase Bier, und als er an der Landstraße von weitem ein Wirthshaus erblicke, besahl er höchst gierig dem Kutscher, bort stille zu halten. Ich aber, im Augenblicke, daß dersselbe ansahren wollte, ruse ihm mit Gewalt gebieterisch zu,

er solle weiter fahren. Basedow, überrascht, konnte kaum mit heiserer Stimme das Gegentheil hervordringen. Ich trieb den Autscher nur heftiger an, der mir gehorchte. Basedow verwünschte mich, und hätte gern mit Fäusten zugesschlagen; ich aber erwiederte ihm mit der größten Gelassenheit: Bater, send ruhig! ihr habt mir großen Dank zu sagen. Glücklicherweise saht ihr das Bierzeichen nicht! es ist aus zwei verschränkten Triangeln zusammengesetzt. Nun werdet ihr über Einen Triangel gewöhnlich schon toll; wären euch die beiden zu Gesicht gekommen, man hätte euch müssen an Ketten legen. Dieser Spaß brachte ihn zu einem unmäßigen Gelächter; zwischendurch schalt und verwünschte er mich, und Lavater übte seine Geduld an dem alten und jungen Thoren.

Als nun in der Salfte bes Juli Lavater fich zur Abreife bereitete, fand Basedow feinen Bortheil, fich anguschließen. und ich batte mich in biefe bedeutende Gefellschaft ichon fo eingewohnt, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, fie ju verlaffen. Gine febr angenehme, Berg und Ginn erfreuende Fahrt hatten wir die Lahn binab. Beim Unblid einer mertwürdigen Burgruine fcrieb ich jenes Lied: "Boch auf bem alten Thurme ftebt" in Lipfens Stammbuch, und als es wohl aufgenommen wurde, um, nach meiner bofen Art, ben Eindruck wieder zu verderben, allerlei Knittelreime und Boffen auf die nachsten Blatter. Ich freute mich, ben berrlichen Rhein wiederzuseben, und ergeste mich an ber Ueberraschung berer, die biefes Schauspiel noch nicht genoffen Run landeten wir in Cobleng; wohin wir traten, batten. war ber Rubrang febr groß, und jeder von uns breien erregte nach feiner Art Antheil und Reugierbe. Bafedom und ich schienen zu wetteifern, wer am unartigften fenn fonnte. Lavater benahm fich vernünftig und flug, nur daß er feine Herzensmeinungen nicht verbergen konnte, und badurch, mit bem reinsten Billen, allen Menschen vom Mittelschlag bochk auffallend erschien.

Das Anbenken an einen wunderlichen Wirthstisch in Coblenz habe ich in Knittelversen ausbewahrt, die nun auch, mit ihrer Sippschaft, in meiner neuen Ausgabe stehen mögen. Ich saß zwischen Lavater und Basedow: der erste belehrte einen Landgeistlichen über die Geheimnisse der Offenbarung Johannis, und der andere bemühte sich vergebens, einem hartnäckigen Tanzmeister zu beweisen, daß die Taufe ein veralteter und für unsere Zeiten gar nicht berechneter Gebrauch sein. Und wie wir nun fürder nach Coln zogen, schrieb ich in irgend ein Album:

Und, wie nach Emaus, weiter ging's Mit Sturm: und Feuerschritten, Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in ber Mitten.

Glüdlicherweise hatte bieses Weltkind auch eine Seite, die nach dem Himmlischen deutete, welche nun auf eine ganz eigene Weise berührt werden sollte. Schon in Ems hatte ich mich gefreut, als ich vernahm, daß wir in Edln die Gebrüder Jacobi treffen sollten, welche mit andern vorzüglichen und ausmerksamen Männern sich jenen beiden merkwürdigen Reisenden entgegen bewegten. Ich an meinem Theile hoffte von ihnen Bergebung wegen kleiner Unarten zu erhalten, die aus unserer großen, durch Herder's scharfen humor veranlaßten Unart entsprungen waren. Jene Briefe und Gedichte, worin Gleim und Georg Jacobi sich öffentlich an einander erfreuten, hatten uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit gegeben, und wir bedachten nicht, daß eben so viel Selbstgefälligkeit dazu gehöre, andern, die sich behaglich

fühlen, webe ju thun, als fich felbft ober feinen Freunden überflüffiges Gute ju erzeigen. Es mar baburch eine gemiffe Mighelligfeit zwischen bem Ober- und Unterrhein entstanden. aber von fo geringer Bedeutung, baß fie leicht vermittelt werden tonnte, und bierzu maren die Frauen vorzüglich geeignet. Schon Sophie von la Roche gab uns den besten Begriff von biefen ebeln Brubern; Demoifelle Sablmer, von Duffelborf nach Frankfurt gezogen, und jenem Rreise innig verwandt, gab burch bie große Bartheit ihres Bemuthe, burch bie ungemeine Bilbung bes Beiftes ein Zeugniß von bem Werth ber Gesellichaft, in ber fie berangewachsen. Sie beschämte uns nach und nach durch ihre Geduld mit unferer grellen oberdeutschen Manier; fie lehrte uns Schonung, indem fie uns fühlen ließ, daß wir derfelben auch wohl bedürften. Die Treuberzigkeit ber jungern Jacobischen Schwester, Die große Beiterkeit ber Gattin von Frit Jacobi leiteten unfern Beift und Sinn immer mehr und mehr nach jenen Gegenden. Die lettgebachte mar geeignet, mich völlig einzunehmen: ohne eine Spur von Sentimentalität, richtig fühlend, fich munter ausdrudend, eine berrliche Riederlanberin, bie, ohne Ausbrud von Sinnlichkeit, burch ihr tuch= tiges Wesen an die Rubensschen Frauen erinnerte. Genannte Damen hatten, bei langerm und furgerm Aufenthalt in Frankfurt, mit meiner Schwester bie engste Berbindung gefnüpft, und bas ernfte, ftarre, gemiffermaagen lieblose Wefen Corneliens aufgeschloffen und erheitert, und fo war uns benn ein Duffelborf, ein Bempelfort bem Beift und Bergen nach in Frankfurt zu Theil geworben.

Unser erstes Begegnen in Cotn tonnte daher sogleich offen und zutraulich sebn: benn jener Frauen gute Meisnung von uns hatte gleichfalls nach hause gewirkt; man behandelte mich nicht wie bisher auf der Reise, bloß als den

Dunftschweif jener beiden großen Banbelfterne, fondern man wendete fich auch befonders an mich, um mir manches Gute ju ertheilen, und ichien geneigt, auch von mir ju em= pfangen. Ich war meiner bisherigen Thorheiten und Frech: beiten mube, binter benen ich boch eigentlich nur ben Unmuth verbarg, baß für mein Berg, für mein Gemuth auf biefer Reise so wenig gesorgt werbe; es brach baber mein Inneres mit Gewalt hervor, und bieß mag bie Urfache fenn, warum ich mich ber einzelnen Borgange wenig erinnere. Das, mas man gedacht, bie Bilber, bie man gefeben, laffen fich in bem Berftand und in ber Ginbilbungetraft wieber bervorrufen; aber bas Berg ift nicht fo gefällig, es wieberholt uns nicht die iconen Gefühle, und am wenigsten find wir vermögend, uns enthusiastische Momente wieder ju vergegenwärtigen; man wird unvorbereitet bavon überfallen und überläßt fich ihnen unbewußt. Undere, die uns in folchen Augenbliden beobachten, haben beghalb bavon eine klarere und reinere Ansicht als wir felbit.

Religible Gespräche hatte ich bisher sachte abgelehnt, und verständige Anfragen selten mit Bescheibenheit erwiedert, weil sie mir gegen das, was ich suchte, nur allzu beschränkt schienen. Wenn man mir seine Gesühle, seine Meinungen über meine eigenen Productionen aufdringen wollte, besonders aber wenn man mich mit den Forderungen des Alltagsverstandes peinigte und mir sehr entschieden vortrug, was ich hätte thun und lassen sollen, dann zerriß der Geduldssaden, und das Gespräch zerbrach oder zerbröckelte sich, so daß niemand mit einer sonderlich günstigen Meinung von mir scheiden konnte. Biel natürlicher wäre mir gewesen, mich freundlich und zart zu erweisen; aber mein Gemüth wollte nicht geschulmeistert, sondern durch freies Wohlwollen aufgeschlossen, und durch wahre Theilnahme zur hingebung

angeregt seyn. Gin Gefühl aber, das bei mir gewaltig überhand nahm, und sich nicht wundersam genug äußern konnte, war die Empfindung der Vergangenheit und Gegenwart in Sins, eine Unschauung, die etwas Gespenstermäßiges in die Gegenwart brachte. Sie ist in vielen meiner größern und kleinern Arbeiten ausgedrückt und wirkt im Gedicht immer wohlthätig, ob sie gleich im Augenblick, wo sie sich unmittelbar am Leben und im Leben selbst ausdrückte, jedermann seltsam, unerklärlich, vielleicht unerfreulich scheinen mußte.

Coln war ber Ort, wo bas Alterthum eine folde unzuberechnende Wirkung auf mich ausüben konnte. Die Ruine bes Doms - benn ein nichtfertiges Wert ift einem gerftörten gleich - erregte bie von Strafburg ber gewohnten Gefühle. Runftbetrachtungen tonnte ich nicht anstellen: mir war zu viel und zu wenig gegeben, und niemand fand fich, ber mir aus bem Labprinth bes Geleisteten und Beabsichtigten, der That und bes Borfates, bes Erbauten und Angedeuteten batte beraushelfen konnen, wie es jest wohl durch unsere fleißigen, beharrlichen Freunde geschieht. In Gesellichaft bewunderte ich gwar diefe mertwürdigen Sallen und Bfeiler, aber einsam versentte ich mich in biefes mitten in feiner Erschaffung, fern von ber Bollenbung ichon erftarrte Beltgebaube, immer migmuthig. hier mar abermals ein ungeheurer Gebante nicht zur Ausführung getommen! Scheint es bod, als ware die Architectur nur ba, um uns ju über: zeugen, baß burch mehrere Menfchen in einer Folge von Beit nichts zu leiften ift, und bag in Runften und Thaten nur basjenige ju Stanbe tommt, mas, wie Minerva, ermachien und geruftet aus bes Erfinders haupt bervorspringt.

In diefen mehr brudenden als herzerhebenden Augens bliden abnte ich nicht, daß mich bas gartefte und schönfte

Gefühl fo gang nah erwartete. Man führte mich in Rabach's Wohnung, wo mir bas, mas ich fonst nur innerlich ju bilben pfleate, wirklich und finnlich entgegentrat. Diefe Familie mochte längst ausgestorben fenn, aber in bem Untergeschoß, bas an einen Garten ftieß, fanden wir nichts ver= andert. Gin durch braunrothe Biegelrauten regelmäßig verziertes Eftrich, bobe geschnitte Sessel mit ausgenähten Siten und Ruden. Tifcblatter, fünftlich eingelegt, auf ichweren Füßen, metallene Sangeleuchter, ein ungeheures Ramin und bem angemeffenes Reuergerathe, alles mit jenen frühern Tagen übereinstimmend und in bem gangen Raum nichts neu, nichts beutig als wir felber. Bas nun aber bie bier= durch wundersam aufgeregten Empfindungen überschwenglich vermehrte und vollendete, mar ein großes Familiengemalde über bem Kamin. Der ebemalige reiche Inhaber biefer Wohnung faß mit feiner Frau, von Rindern umgeben, abgebilbet: alle gegenwärtig, frisch und lebendig, wie von gestern, ja von beute, und boch waren fie icon alle vor= übergegangen. Much biefe frifden, rundbadigen Rinber batten gealtert, und ohne biefe tunftreiche Abbildung mare tein Bedachtniß von ihnen übrig geblieben. Wie ich, überwältigt von biefen Gindruden, mich verhielt und benahm, wüßte ich nicht zu fagen. Der tieffte Grund meiner menfchlichen Anlagen und bichterischen Fähigkeiten marb burch bie unendliche Bergensbewegung aufgebedt, und alles Gute und Liebevolle, mas in meinem Gemuthe lag, mochte fich auf= schließen und hervorbrechen: benn von dem Augenblid an ward ich, ohne weitere Untersuchung und Berbandlung, ber Reigung, bes Bertrauens jener vorzüglichen Manner für mein Leben theilhaft.

In Gefolg von biefem Seelen: und Geiftesverein, wo alles, mas in einem jeden lebte, jur Sprache tam, erbot

ich mich, meine neuesten und liebsten Balladen zu recitiren. Der König von Thule und "Es war ein Buhle frech genung" thaten gute Birkung, und ich trug sie um so gemüthlicher vor, als meine Gedichte mir noch ans Herz gestnüpft waren, und nur selten über die Lippen kamen. Denn mich hinderten leicht gewisse gegenwärtige Versonen, denen mein überzartes Gefühl vielleicht Unrecht thun mochte; ich ward manchmal mitten im Recitiren irre und konnte mich nicht wieder zurecht sinden. Wie oft din ich nicht deßhalb des Eigensinns und eines wunderlichen, grillenhaften Wesens angeklagt worden!

Db mich nun gleich die bichterische Darftellungsweise am meiften beschäftigte, und meinem Naturell eigentlich zufagte, fo mar mir boch auch bas Nachbenten über Gegenstände aller Art nicht fremb, und Jacobi's originelle, seiner Natur gemäße Richtung gegen bas Unerforschliche bochft willkommen und gemuthlich. hier that fich fein Widerstreit hervor, nicht ein Christlicher, wie mit Lavater, nicht ein bibaktischer, wie Die Gedanken, Die mir Jacobi mittheilte, mit Basebow. entsprangen unmittelbar aus feinem Gefühl, und wie eigen war ich burchdrungen, als er mir, mit unbedingtem Bertrauen, die tiefften Seelenforberungen nicht verhehlte! Mus einer fo mundersamen Bereinigung von Bedürfniß. Leidenicaft und Ideen fonnten auch für mich nur Borahnungen entspringen beffen, mas mir vielleicht fünftig beutlicher werben follte. Gludlicherweise hatte ich mich auch ichon von biefer Seite, wo nicht gebilbet, boch bearbeitet und in mich bas Dafenn und die Dentweise eines außerordentlichen Mannes aufgenommen, zwar nur unvollständig und wie auf ben Raub, aber ich empfand bavon boch schon bedeutende Wir-Diefer Beift, ber fo entschieden auf mich wirtte, tungen. und ber auf meine gange Dentweise so großen Ginfluß haben

follte, mar Spinoga. Nachbem ich mich nämlich in aller Belt um ein Bilbungsmittel meines wunderlichen Befens vergebens umgesehen batte, gerieth ich endlich an bie Ethit Diefes Mannes. Bas ich mir aus bem Berte mag beraus: gelefen, was ich in baffelbe mag hineingelefen haben, bavon mußte ich teine Rechenschaft ju geben; genug, ich fand bier eine Beruhigung meiner Leibenschaften, es ichien fich mir eine große und freie Aussicht über die finnliche und sittliche Welt aufzuthun. Was mich aber befonders an ihn feffelte, war Die granzenlose Uneigennütigkeit, Die aus jedem Sate bervor-Senes munderliche Mort : "Wer Gott recht liebt, muß nicht verlangen, daß Gott ihn wieder liebe," mit allen ben Borberfaten, worauf es rubt, mit allen ben Folgen, bie baraus entspringen, erfüllte mein ganges nachbenten. Uneigennütig zu fenn in allem, am uneigennütigften in Liebe und Freundschaft, war meine bochfte Luft, meine Marime, meine Ausübung, fo baß jenes freche fpatere Bort: "Wenn ich bich liebe, was geht's bich an?" mir recht aus bem Bergen gesprochen ift. Uebrigens moge auch bier nicht verkannt werben, bag eigentlich bie innigften Berbindungen nur aus bem Entgegengefesten folgen. Die alles ausaleichende Rube Spinoza's contraftirte mit meinem alles auf: regenden Streben, feine mathematische Methode mar bas Widerfpiel meiner poetischen Sinnes: und Darftellungeweise, und eben jene geregelte Behandlungsart, die man sittlichen Gegenständen nicht angemeffen finden wollte, machte mich zu feinem leibenschaftlichen Schuler, ju feinem entschiebenften Berehrer. Geift und Berg, Berftand und Sinn fuchten fich mit nothwendiger Wahlverwandtschaft, und durch diese tam Die Bereinigung ber verschiedensten Befen gu Stande.

Roch war aber alles in der ersten Wirkung und Gegenswirkung, gährend und siedend. Fris Jacobi, der erste, den

ich in dieses Chaos bineinbliden ließ, er, beffen Natur gleiche falls im Tiefften arbeitete. nabm mein Bertrauen berglich auf, erwiederte baffelbe und suchte mich in feinen Ginn einauleiten. Auch er empfand ein unaussprechliches geiftiges Bedürfniß, auch er wollte es nicht durch frembe Gulfe beschwichtigt, sondern aus fich felbst berausgebildet und aufgeklart haben. Bas er mir von bem Ruftande seines Gemuthes mittheilte, konnte ich nicht faffen, um fo weniger als ich mir teinen Begriff von meinem eigenen machen tonnte. Doch er, ber in philosophischem Denten, felbft in Betrachtung bes Spinoza, mir weit vorgeschritten war, suchte mein buntles Bestreben zu leiten und aufzuklaren. folde reine Beiftesverwandtichaft war mir neu, und erregte ein leibenschaftliches Berlangen fernerer Mittheilung. Rachts, als wir uns icon getrennt und in die Schlafzimmer gurud: gezogen batten, fuchte ich ibn nochmals auf. Der Mondichein gitterte über bem breiten Rheine, und wir, am Fenfter ftebend, schwelgten in ber Fulle bes bin: und Wiebergebens, bas in jener herrlichen Zeit ber Entfaltung fo reichlich aufquillt.

Doch wüßte ich von jenem Unaussprechlichen gegenwärtig keine Rechenschaft zu liefern; beutlicher ist mir eine Fahrt nach dem Jagdschlosse Bensberg, das, auf der rechten Seite des Rheins gelegen, der herrlichsten Aussicht genoß. Bas mich daselbst über die Maaßen entzückte, waren die Bandeverzierungen durch Beenix. Bohl geordnet lagen alle Thiere, welche die Jagd nur liefern kann, rings umher wie auf dem Sodel einer großen Säulenhalle; über sie hinaussah man in eine weite Landschaft. Jene entlebten Geschöpfe zu beleben, hatte der außerordentliche Mann sein ganzes Talent erschöpft, und in Darstellung des mannichsaltigsten thierischen Ueberkleides, der Borsten, der Haare, der Federn,

bes Geweibes, ber Mauen, sich ber Natur gleichgestellt, in Absicht auf Wirtung sie übertrossen. Hatte man die Kunstwerke im ganzen genugsam bewundert, so ward man genöthigt, über die Handgriffe nachzudenken, wodurch solche Bilder so geistreich als mechanisch hervorgebracht werden konnten. Man begriff nicht, wie sie durch Menschenhände entstanden seven, und durch was für Instrumente? Der Binsel war nicht hinreichend; man mußte ganz eigene Borzichtungen annehmen, durch welche ein so Mannichsaltiges möglich geworden. Man näherte, man entsernte sich mit gleichem Erstaunen; die Ursache war so bewundernswerth als die Wirkung.

Die weitere Fahrt rheinabwärts ging froh und glüdlich von Statten. Die Ausbreitung bes Flusses lädt auch das Gemüth ein, sich auszubreiten und nach der Ferne zu sehen. Wir gelangten nach Düsseldorf und von da nach Bempelfort, dem angenehmsten und heitersten Aufenthalt, wo ein geräumiges Wohngebäude, an weite wohlunterhaltene Gärten stoßend, einen sinnigen und sittigen Kreis versammelte. Die Familienglieder waren zahlreich und an Fremden sehlte es nie, die sich in diesen reichlichen und angenehmen Verhältznissen gar wohl gesielen.

In der Duffeldorfer Galerie konnte meine Borliebe für die Riederländische Schule reichliche Rahrung finden. Der tüchtigen, derben, von Naturfülle glänzenden Bilder fanden sich ganze Säle, und wenn auch nicht eben meine Einsicht vermehrt wurde, meine Kenntniß ward doch bereichert und meine Liebhaberei bestärkt.

Die schöne Ruhe, Behaglichteit und Beharrlichteit, welche ben hauptcharakter dieses Familienvereins bezeichneten, belebten sich gar bald vor den Augen des Gastes, indem er wohl bemerken konnte, daß ein weiter Wirkungskreis von bier ausging und anderwarts eingriff. Die Thatigkeit und Boblbabenbeit benachbarter Stabte und Ortichaften trug nicht wenig bei, bas Gefühl einer innern Zufriedenheit gu erhöben. Wir besuchten Elberfelb und erfreuten uns an ber Rübrigfeit fo mander wohlbestellten Sabriten. Sier fanben wir unfern Jung, genannt Stilling, wieber, ber uns icon in Coblens entgegengekommen mar, und ber ben Glauben an Gott und die Treue gegen die Menfchen immer au feinem toftlichen Geleit hatte. hier faben wir ibn in feinem Rreise und freuten und bes Butrauens, bas ibm feine Mitburger ichenkten, Die, mit irbifdem Erwerb beschäftigt. Die himmlischen Guter nicht außer Acht ließen. Die betriebfame Gegend gab einen beruhigenden Anblid, weil bas Rusliche bier aus Ordnung und Reinlichkeit bervortrat. verlebten in biefen Betrachtungen gludliche Tage.

Kehrte ich dann wieder zu meinem Freunde Jacobi zurück, so genoß ich des entzückenden Gefühls einer Berbindung durch das innerste Gemüth. Wir waren beide von der lebendigsten Hoffnung gemeinsamer Wirtung belebt; dringend forderte ich ihn auf, alles, was sich in ihm rege und bewege, in irgend einer Form träftig darzustellen. Es war das Mittel, wosdurch ich mich auß so viel Verwirrungen herausgerissen hatte; ich hosste es solle auch ihm zusagen. Er säumte nicht, es mit Muth zu ergreisen, und wie viel Gutes, Schönes, Herzerstreuendes hat er nicht geleistet! Und so schönes, Herzerstreuendes hat er nicht geleistet! Und so schönes, ganz ohne Vorgefühl, daß unser Streben eine entgegengesetzt Richtung nehmen werde, wie es sich im Lause des Lebens nur allzusehr offenbarte.

Bas mir ferner auf dem Rudwege rheinauswärts bez gegnet, ist mir ganz aus der Erinnerung verschwunden, theils weil der zweite Anblid der Gegenstände in Gedanken mit dem ersten zu versließen pflegt, theils auch weil ich, in mich gekehrt, das viele, was ich ersahren hatte, zurecht zu legen, das, was auf mich gewirkt, zu verarbeiten trachtete. Bon einem wichtigen Resultat, das mir eine Zeit lang viel Beschäftigung gab, indem es mich zum hervordringen aufsforderte, gedenke ich gegenwärtig zu reden.

Bei meiner überfreien Gefinnung, bei meinem völlig zwed = und planlosen Leben und Handeln, tonnte mir nicht verborgen bleiben, daß Lavater und Bafedow geiftige, ja geistliche Mittel zu irbischen 3meden gebrauchten. Dir, ber ich mein Talent und meine Tage absichtslos vergeudete, mußte ichnell auffallen, bag beibe Manner, jeber auf feine Art, indem fie zu lehren, zu unterrichten und zu überzeugen bemüht waren, doch auch gewisse Absichten im hinterhalte verbargen, an deren Beförderung ihnen fehr gelegen mar. Lavater ging gart und flug, Bafedow beftig, frevelhaft, fogar plump ju Berte; auch waren beide von ihren Liebhabereien, Unternehmungen und von ber Bortrefflichkeit ihres Treibens so überzeugt, daß man fie für redliche Danner halten, fie lieben und verehren mußte. Lavatern befonders tonnte man jum Ruhme nachsagen, daß er wirklich böbere 3mede hatte, und wenn er weltklug handelte, wohl glauben burfte, ber 3med beilige bie Mittel. Inbem ich nun beibe beobachtete, ja ihnen frei beraus meine Meinung gestand, und die ihrige bagegen vernahm, so wurde ber Gebante rege, baß freilich ber porzügliche Menich bas Göttliche, mas in ihm ift, auch außer fich verbreiten mochte. Dann aber trifft er auf die robe Belt, und um auf sie zu wirken, muß er fich ihr gleichstellen; hierdurch aber vergiebt er jenen hoben Borzügen gar febr, und am Ende begiebt er fich ihrer ganglich: bas himmlische, Ewige wird in ben Körper irbischer Absichten eingesenkt und ju verganglichen Schickfalen mit

fortgeriffen. Run betrachtete ich ben Lebensgang beiber Manner aus biefem Befichtspuntt, und fie ichienen mir eben fo ehrwürdig als bedauernswerth; benn ich glaubte vorauszufeben, daß beibe fich genothigt finden konnten, das Obere bem Untern aufzuopfern. Beil ich nun aber alle Betrachtungen biefer Art bis aufs Meußerfte verfolgte, und über meine enge Erfahrung binaus nach abnlichen Fallen in ber Geschichte mich umfab, fo entwidelte fich bei mir ber Borfat, an bem Leben Mabomet's, ben ich nie als einen Betrüger batte ansehen tonnen, jene von mir in ber Birtlichteit so lebhaft angeschauten Bege, Die anftatt jum Beil, vielmehr jum Berberben führen, bramatisch bargustellen. 3ch batte turg porber bas Leben bes Orientalifden Bropheten mit großem Anteresse gelesen und ftubirt, und mar baber, als ber Gebante mir aufging, ziemlich vorbereitet. Das Gange naberte fich mehr ber regelmäßigen Form, ju ber ich mich schon wieder hinneigte, ob ich mich gleich der dem Theater einmal errungenen Freiheit, mit Zeit und Ort nach Belieben ichalten ju burfen, maßig bediente. Das Stud fing mit einer Somne an, welche Dahomet allein unter bem beitern Rachthimmel anstimmt. Erft verebrt er die unendlichen Gestirne als eben fo viele Götter; bann fteigt ber freundliche Stern Bab (unfer Rupiter) bervor, und nun wird diefem, als bem Ronig ber Geftirne, ausschließliche Berehrung gewidmet. Nicht lange, so bewegt fich ber Mond berauf und gewinnt Aug' und Berg bes Unbetenben, ber fodann, burch bie bervortretenbe Sonne berrlich erquidt und gestärtt, ju neuem Breife aufgerufen wird. Aber biefer Wechsel, wie erfreulich er auch fenn mag, ift bennoch beunruhigend; bas Gemuth empfindet, baß es fich nochmals überbieten muß: es erhebt fich ju Gott, bem Gingigen, Emigen, Unbegrangten, bem alle biefe begrangten berrlichen Wefen ihr Dafenn zu verbanten baben.

Diese Homne hatte ich mit viel Liebe gedichtet; sie ist versloren gegangen, würde sich aber zum Zweck einer Cantate wohl wieder herstellen lassen, und sich dem Rusiker durch die Mannichfaltigkeit des Ausbrucks empfehlen. Man müßte sich aber, wie es auch damals schon die Absicht war, den Ansührer einer Caravane mit seiner Familie und dem ganzen Stamme denken, und so würde für die Abwechslung der Stimmen und die Macht der Chöre wohl gesorgt seyn.

Nachdem fich also Mahomet selbst betehrt, theilt er biese Gefühle und Gefinnungen ben Seinigen mit; feine Frau und Ali fallen ihm unbedingt ju. Im zweiten Act verfucht er felbft, beftiger aber Ali, Diefen Glauben in bem Stamme weiter auszubreiten. Sier zeigt fich Beiftimmung und Biberfetlichkeit nach Bericbiebenheit ber Charattere. Der 3wift beginnt, ber Streit wird gewaltsam, und Mahomet muß entflieben. Im britten Act bezwingt er feine Gegner, macht feine Religion zur öffentlichen, reinigt die Raaba von den Göpenbildern; weil aber boch nicht alles burch Rraft gu thun ift, fo muß er auch zur Lift feine Buflucht nehmen. Das Irbifde machf't und breitet fich aus, bas Göttliche tritt zurud und wird getrübt. Im vierten Acte verfolgt Mahomet feine Eroberungen; die Lehre wird mehr Bormand als 3med; alle benkbaren Mittel muffen benutt werden; es fehlt nicht an Grausamkeiten. Gine Frau, beren Mann er bat binrichten laffen, vergiftet ibn. Im fünften fühlt er fich ver: giftet. Seine große Fassung, die Wiedertebr ju fich felbft, jum bobern Sinne machen ibn ber Bewunderung murbig. 'Er reinigt feine Lehre, befestigt fein Reich und ftirbt.

So war der Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Geist beschäftigte: benn gewöhnlich mußte ich erst etwas im Sinne beisammen haben, ehe ich zur Ausführung schritt. Alles, was das Genie durch Charakter und Geist über die

Menschen vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. Mehrere einzuschaltende Gesänge wurden vorläufig gedichtet; von denen ist allein noch übrig, was, überschrieben Mahome et's Gesang, unter meinen Gedichten steht. Im Stüde sollte Ali, zu Ehren seines Meisters, auf dem höchsten Punkte des Gelingens diesen Gesang vortragen, kurz vor der Umwendung, die durch das Gift geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Intentionen einzelner Stellen, doch würde mich die Entwicklung derselben hier zu weit führen.

15

## Junfzehntes Buch.

Bon fo vielfachen Berftreuungen, die boch meift zu ernften, ja religiofen Betrachtungen Unlaß gaben, tehrte ich immer wieber zu meiner ebeln Freundin von Rlettenberg zurud, beren Gegenwart meine fturmischen, nach allen Seiten binftrebenben Reigungen und Leibenfchaften, wenigftens für einen Augenblid, beschwichtigte, und ber ich von folden Borfaten, nach meiner Schwefter, am liebsten Rechenschaft gab. 3ch hatte wohl bemerten tonnen, bag von Beit zu Beit ibre Gefundheit abnahm, allein ich verhehlte mir's, und burfte bieß um fo eber, als ihre Beiterkeit mit der Rrantheit gu= nahm. Sie pflegte nett und reinlich am genfter in ihrem Seffel zu figen, vernahm die Erzählungen meiner Ausfluge mit Boblwollen, fo wie basjenige, was ich ihr vorlas. Danchmal zeichnete ich ihr auch etwas bin, um bie Begenben leichter ju beschreiben, bie ich gesehen hatte. Gines Abends, als ich mir eben mancherlei Bilber wieber bervorgerufen, tam, bei untergehender Sonne, fie und ihre Umgebung mir wie verklart vor, und ich tonnte mich nicht enthalten, fo gut es meine Unfabigleit guließ, ihre Berfon und bie Gegenftanbe bes Bimmers in ein Bilb zu bringen, bas unter ben Sanben eines tunftfertigen Malers, wie Rerfting, booft anmuthig geworben ware. Ich fendete es an eine

auswärtige Freundin, und legte als Commentar und Suppler ment ein Lieb hinzu.

Sieh in diesem Zauberspiegel Ginen Traum, wie lieb und gut, Unter ihres Gottes Flügel, Unfre Freundin leidend ruht.

Schaue, wie fie sich hinüber Aus des Lebens Woge stritt; Sieh dein Bild ihr gegenüber, Und den Gott, der für euch litt.

Juble, was ich in bem Weben Dieser Himmelsluft gefühlt, Als mit ungeduld'gem Streben Ich die Zeichnung hingewühlt!

Benn ich mich in diesen Strophen, wie auch sonst wohl manchmal geschah, als einen Auswärtigen, Fremben, sogar als einen Heiben gab, war ihr dieses nicht zuwider; vielsmehr versicherte sie mich, daß ich ihr so lieber sep als früher, da ich mich der Christlichen Terminologie bedient, deren Answendung mir nie recht habe glücken wollen; ja es war schon hergebracht, wenn ich ihr Missionsberichte vorlas, welche zu hören ihr immer sehr angenehm war, daß ich mich der Bölzter gegen die Missionarien annehmen, und ihren frühern Zustand dem neuern vorziehen durste. Sie blieb immer freundlich und sanst, und schien meiner und meines Heils wegen nicht in der mindesten Sorge zu sehn.

Daß ich mich aber nach und nach immer mehr von jenem Bekenntniß entfernte, kam baber, weil ich baffelbe mit allzu großem Ernft, mit leidenschaftlicher Liebe zu ergreifen

gesucht hatte. Seit meiner Unnaberung an bie Brubergemeine batte meine Reigung zu Diefer Gefellfchaft, Die fich unter ber Siegesfabne Christi versammelte, immer zugenom= Jebe positive Religion bat ihren größten Reig, wenn fie im Berben begriffen ift; beswegen ift es fo angenehm, fich in die Zeiten ber Apostel ju benten, wo fich alles noch frifch und unmittelbar geiftig barftellt, und die Brüdergemeine batte bierin etwas Magisches, baß fie jenen ersten Ruftand fortzusepen, ja zu verewigen schien. Sie knupfte ihren Ursprung an die früheften Zeiten an, fie war niemals fertig geworben, fie hatte fich nur in unbemertten Ranten burch die robe Welt bindurchgemunden; nun folug ein eingelnes Muge, unter bem Schut eines frommen vorzüglichen Mannes, Burgel, um fich abermals aus unmertlichen, qufällig icheinenden Unfangen weit über bie Belt auszubreis Der wichtigfte Buntt bierbei mar ber, daß man bie religiöse und burgerliche Berfassung ungertrennlich in Gins jufammenichlang, baß ber Lebrer jugleich als Gebieter, ber Bater zugleich als Richter ba ftand; ja, mas noch mehr war, bas göttliche Oberhaupt, bem man in geistlichen Dingen einen unbedingten Glauben geschenkt hatte, marb auch gu Lentung weltlicher Angelegenheiten angerufen, und feine Antwort, sowohl was die Berwaltung im ganzen, als auch was jeben einzelnen bestimmen follte, durch den Ausspruch bes Loofes mit Ergebenheit vernommen. Die icone Rube, wie fie wenigstens das Meußere bezeugte, mar bochft ein= labend, indem von ber andern Seite, burch ben Diffions: beruf, alle Thattraft, Die in dem Menschen liegt, in Anfpruch genommen wurde. Die trefflichen Manner, Die ich auf bem Synodus zu Marienborn, wohin-mich Legations: rath Morit, Gefchaftstrager ber Grafen von Sfenburg, mitnabm, tennen lernte, hatten meine gange Berehrung

gewonnen, und es mare nur auf fie angekommen, mich zu bem Ibrigen ju machen. Ich beschäftigte mich mit ihrer Geschichte, mit ihrer Lehre, ber Bertunft und Ausbildung berfelben , und fand mich in bem Fall, bavon Rechenschaft zu geben, und mich mit Theilnehmenden darüber zu unterhalten. Ich mußte jedoch bemerken, daß die Brüder fo wenig als Fraulein von Rlettenberg mich für einen Chriften wollten gelten laffen; welches mich anfangs beunrubigte, nachber aber meine Reiaung einigermaaßen erfaltete. Lange tonnte ich jeboch ben eigentlichen Unterscheibungegrund nicht auffinden, ob er gleich ziemlich am Tage lag, bis er mir mehr zufällig als burch Forfdung entgegendrang. Das mich nämlich von der Brüdergemeine, fo wie von andern werthen Chriftenfeelen abfonberte, mar baffelbige, worüber bie Kirche ichon mehr als einmal in Spaltung gerathen mar. Gin Theil behauptete, baß bie menfchliche Ratur burch ben Gundenfall bergeftalt verdorben fen, daß auch bis in ihren innerften Rern nicht bas minbeste Gute an ihr zu finden, begbalb ber Mensch auf feine eigenen Rrafte burchaus Bergicht ju thun, und alles von der Gnade und ihrer Einwirfung ju erwarten habe. Der andere Theil gab zwar die erblichen Mangel ber Menfchen febr gern ju, wollte aber ber Natur inwendig noch einen gewiffen Reim jugefteben, welcher, burch gottliche Gnade belebt, ju einem froben Baume geiftiger Gludfeligfeit empormachfen tonne. Bon biefer lettern Ueberzeus gung mar ich aufs innigste burchbrungen, ohne es selbst zu wiffen, obwohl ich mich mit Mund und Reder zu dem Ge= gentheile befannt hatte; aber ich bammerte fo bin, bas eigent= liche Dilemma hatte ich mir nie ausgesprochen. Aus biesem Traume wurde ich jedoch einst gang unvermuthet geriffen, als ich diese meine, wie mir ichien, hochft unschuldige Meinung in einem geiftlichen Gefprache gang unbewunden

eröffnete, und deshalb eine große Strafpredigt erdulden mußte. Dieß sen eben, behauptete man mir entgegen, der wahre Belagianismus, und gerade zum Unglück der neuern Zeit wolle diese verderbliche Lehre wieder um sich greisen. Ich war hierüber erstaunt, ja erschrocken. Ich ging in die Kirchengeschichte zurück, betrachtete die Lehre und die Schicksale des Belagius näher, und sah nun deutlich, wie diese beiden unvereindaren Meinungen durch Jahrhunderte hin und her gewogt, und von den Menschen, je nachdem sie mehr thätiger oder leidender Natur gewesen, ausgenommen und bekannt worden.

Dich hatte ber Lauf ber vergangenen Jahre unabläffig ju Uebung eigener Kraft aufgeforbert; in mir arbeitete eine raftlofe Thatigfeit mit bem beften Willen, ju moralifcher Ausbildung. Die Außenwelt forberte, daß diese Thatigfeit geregelt und jum Rugen anderer gebraucht werben follte, und ich batte biese große Forberung in mir selbst zu ver-Nach allen Seiten bin war ich an die Ratur gewiesen; fie mar mir in ihrer Herrlichkeit erschienen: ich hatte so viel madere und brave Menschen tennen gelernt, die fich's in ihrer Bflicht, um ber Bflicht willen fauer werben ließen; ihnen, ja mir felbst zu entfagen, ichien mir unmöglich; die Kluft, die mich von jener Lebre trennte, ward mir beutlich. Ich mußte alfo auch aus biefer Gefellschaft icheiben, und ba mir meine Reigung ju ben beiligen Schriften, fo wie ju bem Stifter und ju ben frühern Bekennern nicht geraubt werden tonnte, so bildete ich mir ein Chriftenthum zu meinem Bripatgebrauch, und suchte biefes burch fleißiges Studium ber Geschichte, und durch genaue Bemertung berjenigen, die fich zu meinem Sinne hingeneigt hatten, zu begründen und aufzubauen.

Weil nun aber alles, was ich mit Liebe in mich aufnahm,

fich sogleich zu einer bichterischen Form anlegte, so ergriff ich ben wunderlichen Einfall, die Geschichte bes ewigen Juden, die sich schon früh durch die Bollsbücher bei mir eingedrückt hatte, episch zu behandeln, um an diesem Leitsaben die hervorstehenden Kunkte der Religions = und Kirchengeschichte nach Besinden darzustellen. Wie ich mir aber die Fabel gebildet, und welchen Sinn ich ihr unterlegt, gesoenke ich nunmehr zu erzählen.

In Berusalem befand fich ein Schufter, bem bie Legende ben Ramen Abasverus giebt. Bu biefem batte mir mein Dresbener Schufter bie Grundzuge geliefert. 3ch batte ibn mit eines Sandwerksgenoffen, mit Bans Sachfens Beift und humor bestens ausgestattet, und ibn burch eine Reigung gu Chrifto veredelt. Weil er nun, bei offener Bertftatte, fich gern mit ben Borbeigebenben unterhielt, fie nedte und auf Sofratische Beise jeben nach seiner Art anregte, fo verweilten bie Rachbarn und andere vom Bolf gern bei ibm: auch Bharifaer und Sabbucaer fprachen gu, und, begleitet von feinen Jungern, mochte ber Beiland felbft mohl auch manchmal bei ihm verweilen. Der Schufter, beffen Sinn bloß auf die Belt gerichtet war, faßte boch ju unferm Berrn eine Reigung, Die fich hauptfachlich baburch außerte, baß er ben boben Mann, beffen Ginn er nicht faßte, gu feiner eigenen Dent: und Sandelsweise betehren wollte. Er lag baber Chrifto febr inftandig an, boch aus ber Beichaulichteit bervorzutreten, nicht mit folden Mußiggangern im Lande berumzuziehen, nicht bas Bolt von ber Arbeit binmeg an fich in bie Ginobe ju loden: ein versammeltes Bolt feb immer ein aufgeregtes, und es werbe nichts Gutes baraus entstehen.

Dagegen suchte ibn ber herr von seinen bobern Anfichten und Zweden sinnbildlich zu belehren, die aber bei

bem berben Manne nicht fruchten wollten. Daber, als Chriftus immer bedeutenber, ja eine öffentliche Berfon ward, ließ sich ber wohlwollende Handwerker immer schärfer und beftiger vernehmen, stellte vor, daß hieraus nothwendig Unruben und Aufftande erfolgen, und Chriftus felbft genotbigt fenn murbe, fich als Parteihaupt zu erklaren, welches boch unmöglich feine Abnicht feb. Da nun ber Berlauf ber Sache. wie wir miffen erfolgt, Chriftus gefangen und verurtheilt ift, so wird Abasverus noch heftiger aufgeregt, als Judas, ber scheinbar ben herrn verrathen, verzweifelnd in die Bertftatte tritt, und jammernd feine miflungene That ersählt. Er sen nämlich, so gut als die klügsten ber übrigen Anhanger, feft überzeugt gewesen, daß Chriftus fich als Regent und Boltshaupt erklären werbe, und habe bas bisher unüberwindliche Zaubern bes herrn mit Gewalt jur That nothigen wollen, und beswegen bie Briefterschaft ju Thatlichkeiten aufgereigt, welche auch biefe bisber nicht gewagt. Bon ber Junger Seite fen man auch nicht unbewaffnet gemefen, und mahrscheinlicherweise mare alles gut abgelaufen, wenn ber Berr fich nicht felbst ergeben und fie in ben traurigften Buftanben gurudgelaffen batte. Abasperus. burch biefe Ergablung teineswegs jur Milbe geftimmt, verbittert vielmehr noch ben Buftand bes armen Crapoftels. fo daß diefem nichts übrig bleibt, als in der Gile fich aufzubängen.

Als nun Jesus vor ber Berkstätte des Schusters vorbei zum Tode geführt wird, ereignet sich gerade dort die bestannte Scene, daß der Leidende unter der Last des Kreuzes erliegt, und Simon von Cyrene dasselbe weiter zu tragen gezwungen wird. Hier tritt Ahasverus hervor, nach harts verständiger Menschen Art, die, wenn sie jemanden durch eigene Schuld unglüdlich sehen, kein Mitleid fühlen, ja

vielmehr, burch unzeitige Gerechtigfeit gebrungen, bas Uebel burch Bormurfe vermehren; er tritt beraus und wieberholt alle frübern Barnungen, die er in beftige Beschulbigungen verwandelt, wozu ihn feine Reigung für ben Leidenben gu berechtigen icheint. Diefer antwortet nicht, aber im Augenblide bebedt bie liebenbe Beronica bes Beilands Geficht mit bem Tuche, und da fie es wegnimmt, und in die Bobe balt, erblidt Abasverus barauf bas Antlig bes herrn, aber teinesmegs bes in Gegenwart leibenben, sonbern eines berrlich Berklarten , und himmlisches Leben Ausstrahlenden. Geblendet von biefer Ericheinung wendet er die Augen weg, und vernimmt die Worte: "Du mandelft auf Erden, bis du mich in biefer Geftalt wieder erblichft." Der Betroffene tommt erft einige Zeit nachher zu fich felbft gurud, findet, ba alles fich zum Gerichtsplat gebrangt bat, bie Strafen Berufalems obe; Unruhe und Sehnsucht treiben ibn fort, und er beginnt feine Wanderung.

Bon dieser und von dem Ereigniß, wodurch das Gedicht zwar geendigt, aber nicht abgeschlossen wird, vielleicht ein andermal. Der Ansang, zerstreute Stellen und der Schluß waren geschrieben; aber mir sehlte die Sammlung, mir sehlte die Zeit, die nöthigen Studien zu machen, daß ich ihm hätte den Gehalt, den ich wünschte, geben können, und es blieben die wenigen Blätter um desto eher liegen, als sich eine Epoche in mir entwickelte, die sich schon, als ich den Wersther schrieb und nachher dessen Wirtungen sah, nothwendig anspinnen mußte.

Das gemeine Menschenschicksal, an welchem wir alle zu tragen haben, muß benjenigen am schwerften aufliegen, berent Geistesträfte sich früher und breiter entwickeln. Wir mögen unter bem Schut von Eltern und Berwandten emportomsmen, wir mögen uns an Geschwifter und Freunde anlehnen,

burd Befannte unterhalten, burd geliebte Berfonen begludt merben, fo ift boch immer bas Final, bag ber Menfc auf fich jurudgewiesen wird, und es scheint, es babe sogar bie Gottheit fich fo gu bem Menfchen gestellt, bag fie beffen Chrfurcht, Butrauen und Liebe nicht immer, wenigstens nicht gerade im bringenten Augenblid, erwiebern tann. batte jung genug gar oft erfahren, daß in ben bulfsbeburf: tiaften Momenten uns zugerufen wird: "Arzt, bilf bir felber!" und wie oft hatte ich nicht schmerzlich ausseufzen muffen: "Ich trete bie Relter allein!" Indem ich mich also nach Bestätigung ber Gelbstständigkeit umfab, fand ich als bie ficherfte Base berselben mein productives Talent. Es verließ mich seit einigen Jahren keinen Augenblid; mas ich wachend am Tage gewahr wurde, bilbete fich fogar öfters Rachts in regelmäßige Traume, und wie ich die Augen aufthat, erschien mir entweber ein wunderliches neues Ganges oder ber Theil eines ichon Borbandenen. Gewöhnlich ichrieb ich alles zur frühesten Tageszeit; aber auch Abends, ja tief in die Racht, wenn Wein und Gefelligfeit die Lebensgeifter erhöhten, tonnte man von mir forbern, was man wollte; es tam nur auf eine Gelegenheit an, Die einigen Charatter hatte, so war ich bereit und fertig. Wie ich nun über diese Naturgabe nachbachte und fand, daß fie mir gang eigen angehöre und durch nichts Frembes weber begunftigt noch gehindert werden tonne, fo mochte ich gern bierauf mein ganges Dafenn in Gebanten grunden. Diefe Borftellung verwandelte fich in ein Bild; die alte mythologische Figur bes Brometheus fiel mir auf, ber, abgesonbert von ben Göttern, von feiner Wertstätte aus eine Welt bevöllerte. Ich fühlte recht gut, daß fich etwas Bebeutenbes nur produciren laffe, wenn man fich ifolire. Deine Sachen, die so viel Beifall gefunden batten; waren Rinder ber

Einsamkeit; und seitbem ich zu der Welt in einem breitern Berhältniß stand, sehlte es nicht an Araft und Lust der Erfindung, aber die Ausschhrung stodte, weil ich weder in Brosa noch in Bersen eigentlich einen Styl hatte, und bei einer jeden neuen Arbeit, je nachdem der Gegenstand war, immer wieder von vorn tasten und versuchen mußte. Indem ich nun hierbei die Halfe der Menschen abzulehnen, ja auszuschließen hatte, so sonderte ich mich, nach Promethelscher Weise, auch von den Göttern ab, um so natürlicher, als bei meinem Charakter und meiner Denkweise eine Gesunung jederzeit die übrigen verschlang und abstieß.

Die Fabel bes Brometheus mart in mir lebendig. Das alte Titanengemand idnitt ich mir nach meinem Buchle gu, und fing, ohne weiter nachgebacht ju haben, ein Stud gu schreiben an, worin bas Difverhaltniß bargeftellt ift, in welches Prometheus ju bem Beus und ben neuen Gottern gerath, indem er auf eigene Sand Menschen bilbet, fie durch Gunft ber Minerva belebt, und eine britte Donaftie ftiftet. Und wirklich hatten die jest regierenden Gotter fich ju beschweren völlig Urfache, weil man fie als unrechtmäßig zwischen die Titanen und Menschen eingeschobene Befen betrachten konnte. Bu biefer feltsamen Composition gebort als Monolog jenes Gebicht, bas in ber beutschen Literatur bebeutend geworben, weil, baburch veranlagt. Leffing über wichtige Buntte bes Dentens und Empfindens fich gegen Jacobi erklärte. Es biente jum Bundfraut einer Explosion, welche die gebeimften Berbaltniffe murbiger Ranner aufbedte und zur Sprache brachte, Berbaltniffe, Die, ihnen felbft unbewußt, in einer fonft bochft aufgeklarten Befellicaft ichlummerten. Der Rif mar fo gewaltsam, bag wir barüber, bei eintretenden Rufalligfeiten, einen unferer wurdigften Ranner, Menbelsfohn, verloren.

Ob man nun wohl, wie auch geschen, bei biefem Begenstande philosophische, ja religiofe Betrachtungen anftellen tann, fo gebort er boch gang eigentlich ber Boefie. Die Titanen find bie Folie bes Bolythersmus, so mie man als Folie bes Monothersmus ben Teufel betrachten fann; boch ist diefer, so wie ber einzige Gott, bem er entgegenftebt, teine poetische Figur. Der Saton Milton's, brav genug gezeichnet, bleibt immer in bem Rachtheil ber Subalternität, indem er die berrliche Schörfung eines obern Befens ju gerftoren fucht, Brometheus bingegen im Bortbeil, ber, jum Trop boberer Wefen, ju schaffen und zu bilben vermag. Auch ift es ein schöner, ber Boefie zusagenber Gedante, die Menichen nicht burch ben oberften Beltherricher, fondern durch eine Mittelfigur bervorbringen zu laffen, die aber bod, als Abtommling ber alteften Dynaftie, biergu würdig und wichtig genug ist; wie benn überhaupt die Grics difche Mythologie einen unerschöpflichen Reichthum göttlicher und menschlicher Symbole barbietet.

Der titanisch-gigantische, himmelstürmende Sinn jedoch verlieh meiner Dichtungsart teinen Stoff. Eher ziemte sich mir, darzustellen jenes friedliche, plastische, allenfalls dulbende Biderstreben, das die Obergewalt anerkannt, aber sich ihr gleichsehen möchte. Doch auch die Kühnern jenes Geschlechts, Tantalus, Jrion, Sispphus, waren meine Heiligen. In die Gesellschaft der Götter ausgenommen, mochten sie sich nicht untergeordnet genug betragen, als übermüthige Gäste ihres wirthlichen Gönners Zorn verdient und sich eine traurige Verbannung zugezogen haben. Ich bermitleidete sie; ihr Zustand war von den Alten schon als wahrbaft tragisch anerkannt, und wenn ich sie als Glieder einer ungeheuern Opposition im Hintergrunde meiner Iphigenie zeigte, so din ich ihnen wohl einen Theil der

Birtung schuldig, welche bieses Stad hervorzubringen bas Gind batte.

Bu jener Beit aber ging bei mir das Dichten und Bilden unaushaltsam mit einander. Ich zeichnete die Borträte meiner Freunde im Brofil auf grau Papier mit weißer und schwarzer Kreide. Wenn ich dictirte oder mir vorlesen ließ, entwars ich die Stellungen der Schreibenden und Lesenden, mit ihrer Umgebung; die Aehnlichteit war nicht zu verkennen, und die Blätter wurden gut ausgenommen. Diesen Bortheil haben Dilettanten immer, weil sie ihre Arbeit umsonst geben. Das Unzulängliche dieses Abbildens jedoch fühlend, griff ich wieder zu Sprache und Rhythmus, die mir besser zu Gebote standen. Wie munter, froh und rasch ich dabei zu Werke ging, das von zeugen manche Gedichte, welche, die Kunstnatur und die Raturtunst enthusiastisch verkündend, im Augenblic des Entstehens sowohl mir als meinen Freunden immer neuen Muth beförderten.

Als ich nun einft in dieser Spoche und so beschäftigt, bei gesperrtem Lichte in meinem Zimmer saß, dem wenigstens der Schein einer Künstlerwerkstätte hierdurch verliehen war, überdieß auch die Wände, mit halbsertigen Arbeiten besteckt und behangen, das Borurtheil einer großen Thätigkeit gaben, so trat ein wohlgebildeter schlanker Mann bei mir ein, den ich zuerst in der Halbsämmerung für Friz Jacobi hielt, bald aber, meinen Irrthum erkennend, als einen Fremden begrüßte. An seinem freien, anständigen Betragen war eine gewisse militärische Haltung nicht zu verkennen. Er nannte mir seinen Namen von Knebel, und aus einer kurzen Erössnung vernahm ich, daß er, im Preußischen Dienste, bei einem längern Aufenthalt in Berlin und Botsdam, mit den bortigen Literatoren und der deutschen Literatur überhaupt ein gutes und thätiges Berbältniß angeknüpst habe.

An Ramler hatte er sich vorzuglich gehalten und bessen Art, Gebichte zu recitiren, angenommen. Auch war er genau mit allem bekannt, was Gos geschrieben, ber unter den Deutschen damals noch keinen Ramen hatte. Durch seine Beranstaltung war die Mädchen in sel dieses Dichters in Potsbam abgedruckt worden und sogar dem König in die Hande gekommen, welcher sich günstig darüber geäusert haben soll.

Raum batten wir biefe allgemein beutschen literarischen Gegenftanbe burchgefprochen; als ich ju meinem Bergnugen erfuhr, baß er gegenwärtig in Beimar angestellt und zwar bem Bringen Conftantin gum Begleiter bestimmt fen. Bon ben bortigen Berhältniffen hatte ich icon manches Gunftige vernommen: benn es tamen viele Fremde von baber zu uns, bie Beugen gewesen waren, wie bie Bergogin Amalia gu Erziehung ihrer Bringen bie vorzüglichsten Manner berufen, wie die Atademie Jena durch ihre bedeutenden Lehrer zu biefem ichonen 3med gleichfalls bas Ihrige beigetragen, wie bie Runfte nicht nur von gebachter Zurftin geschütt, sonbern felbft von ihr grundlich und eifrig getrieben wurden. Auch vernahm man, daß Wieland in vorzüglicher Gunft ftebe; wie benn auch ber beutiche Mercur, ber bie Arbeiten fo mancher auswärtigen Gelehrten versammelte, nicht wenig zu dem Rufe der Stadt beitrug, wo er berausgegeben wurde. Gins ber besten beutschen Theater war bort eingerichtet, und berühmt burch Schauspieler sowohl als Autoren, Die bafür arbeiteten. Diese iconen Anstalten und Anlagen ichienen jedoch burch ben schrecklichen Schlogbrand, ber im Dai besfelben Jahres fich ereignet batte, gestört und mit einer langen Stodung bebrobt: allein bas Butrauen auf ben Erbpringen war so groß, daß jedermann sich überzeugt bielt, dieser Schabe werbe nicht allein balb erfett, fondern auch bemungeachtet jebe andere hoffnung reichlich erfullt werben. Bie

'ich mich nun, gleichsam als ein alter Befannter, nach biefen Berfonen und Gegenständen ertundigte und den Wunich außerte, mit ben bortigen Berbaltniffen naber befannt gu fenn, fo verfeste ber Antommling gar freundlich, es feb nichts leichter als biefes: benn fo eben lange ber Erbpring mit feinem herrn Bruber, bem Bringen Conftantin, in Frankfurt an, welche mich ju fprechen und ju tennen wunfcten. 36 zeigte fogleich bie größte Bereitwilligfeit. ibnen aufzuwarten, und ber neue Freund verfeste, bag ich bamit nicht faumen folle, weil ber Aufenthalt nicht lange bauern werbe. Um mich bierzu anzuschicken, führte ich ibn gu meinen Eltern, die, über feine Ankunft und Botichaft bochft verwundert, mit ihm fich gang veranüglich unterbielten. 3d eilte nunmehr mit bemfelben ju ben jungen Fürften, die mich febr frei und freundlich empfingen, so wie auch ber Subrer bes Erbpringen, Graf Gorp, mich nicht ungern ju seben ichien. Ob es nun gleich an literarischer Unterbaltung nicht fehlte, so machte boch ein Aufall die beste Einleituna, daß fie aar bald bedeutend und fruchtbar werben fonnte.

Es lagen nämlich Möser's patriotische Phantasien, und zwar der erste Theil, frisch geheftet und unausgeschnitten, auf dem Tische. Da ich sie nun sehr gut, die Gesellschaft sie aber wenig kannte, so hatte ich den Bortheil, davon eine aussubrliche Relation liesern zu können; und hier fand sich der schickliche Anlaß zu einem Gespräch mit einem jungen Fürsten, der den besten Willen und den sesten Borsas hatte, an seiner Stelle entschieden Gutes zu wirken. Möser's Darstellung, so dem Inhalt als dem Sinne nach, muß einem jeden Deutschen höchst interessant senn. Wenn man sonst dem deutschen Reiche Zersplitterung, Anarchie und Ohnmacht vorwarf, so erschien aus dem Röserschen Standpunkte

gerade die Menge kleiner Staaten als höchst erwünscht zu Ausbreitung der Cultur im einzelnen, nach den Bedürfnissen, welche aus der Lage und Beschaffenheit der versschiedensten Brovinzen hervorgehen; und wenn Möser, von der Stadt, vom Stift Osnabrüd ausgehend und über den Westphälischen Kreis sich verdreitend, nunmehr dessen Bestphälischen Kreis sich verdreitend, nunmehr dessen hältniß zu dem ganzen Reiche zu schildern wußte, und dei Beurtheilung der Lage, das Bergangene mit dem Gegenswärtigen zusammenknüpsend, dieses aus jenem ableitete und dadurch, ob eine Beränderung lobens oder tadelnswürdig sen, gar deutlich auseinandersetzte, so durste nur jeder Staatseverweser, an seinem Ort, auf gleiche Weise versahren, um die Berfassung seines Umkreises und beren Berknüpsung mit Rachbarn und mit dem Ganzen aufs beste kennen zu lernen und sowohl Gegenwart als Zukunft zu beurtheilen.

Bei dieser Gelegenheit kam manches aufs Tapet, was den Unterschied der Ober: und Niedersächsischen Staaten betraf und wie sowohl die Naturproducte als die Sitten, Gesetze und Gewohnheiten sich von den frühesten Zeiten her anders gebildet und, nach der Regierungsform und der Resligion, bald auf die eine, bald auf die andere Beise gelenkt hatten. Man versuchte die Unterschiede von beiden etwas genauer herauszusehen, und es zeigte sich gerade daran, wie vortheilhaft es sen, ein gutes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man nicht dessen Einzelheiten, sondern die Methode betrachtet, nach welcher es angelegt ist, auf die verschiedensten Fälle angewendet, und eben dadurch dem Urztheil höchst ersprießlich werden kann.

Bei Tafel wurden biese Gespräche fortgesett, und fie erregten für mich ein befferes Borurtheil, als ich vielleicht verdiente. Denn anstatt daß ich diesenigen Arbeiten, die ich selbst zu liefern vermochte, zum Gegenstand bes Gesprächs gemacht, für bas Schauspiel, für ben Roman eine ungetheilte Aufmertfamteit geforbert batte, fo ichien ich vielmehr in Mofer folche Schriftsteller vorzugiehen, beren Talent aus bem thatigen Leben ausging und in baffelbe unmittelbar mublich fogleich wieber gurudtehrte, mabrend eigentlich poetifche Arbeiten, die über dem Sittlichen und Sinnlichen schweben, erft burch einen Umidweif und gleichsam nur zufällig nugen Bei biefen Gesprächen ging es nun wie bei ben fönnen. Mabrchen ber Taufend und einen Racht: es fcob fich eine bedeutende Materie in und über die andere; manches Thema klang nur an, ohne daß man es batte verfolgen konnen; und so ward, weil ber Aufenthalt ber jungen Berrichaften in Frankfurt nur turg fenn tonnte, mir bas Berfprechen abgenommen, bag ich nach Maing folgen und bort einige Tage zubringen follte: welches ich benn berzlich gern ablegte. und mit biefer vergnügten Nachricht nach Saufe eilte, um folde meinen Eltern mitzutheilen.

Meinem Bater wollte es jedoch keineswegs gefallen: benn nach seinen reichsbürgerlichen Gesimnungen hatte er sich jederzeit von den Großen entsernt gehalten, und obgleich mit den Geschäftsträgern der umliegenden Fürsten und herren in Verbindung, stand er doch keineswegs in persönlichen Verhältnissen zu ihnen; ja es gehörten die Höfe unter die Gegenstände, worüber er zu scherzen psiegte, auch wohl gern sah, wenn man ihm etwas entgegensetze; nur mußte man sich dabei, nach seinem Bedünken, geistreich und witzig vershalten. Hatten wir ihm das Procul a Jove procul a sulmine gelten lassen, doch aber bemerkt, daß beim Blize nicht sowohl vom Boher als vom Bohin die Rede sep, so brachte er das alte Sprüchlein, mit großen Herren sep seirschenssen sicht gut, auf die Bahn. Wir erwiederten, es sep noch schlimmer, mit genäschigen Leuten aus Einem Korbe

16

speisen. Das wollte er nicht läugnen, hatte aber schnell einen andern Spruchreim zur Hand, der und in Berlegenzheit seigen sollte. Denn da Sprichworte und Denkreime vom Bolke ausgeben, welches, weil es gehorchen muß, doch wenigstens gern reden mag, die Obern dagegen durch die That sich zu entschädigen wissen, da serner die Poesie des sechzehnten Jahrhunderts saft durchaus kräftig didaktisch ist, so kann es in unserer Sprache an Ernst und Scherz nicht sehlen, den man von unten nach oben hinauf ausgeübt hat. Und so übten wir Jüngere uns nun auch von oben herzunter, indem wir, uns was Großes einbildend, auch die Partei der Großen zu nehmen beliebten, von welchen Reden und Gegenreden ich einiges einschalte.

X

Lang bei hofe, lang bei boll'!

ß.

Dort warmt fich mancher gute Gefell!

A.

So wie ich bin, bin ich mein eigen; Mir foll niemand eine Gunft erzeigen.

R

Was willst du bich der Gunst denn schamen? Billst du fie geben, mußt du fie nehmen.

λ.

Willst du die Noth des Hoses schauen: Da, wo dich's judt, darfst du nicht trauen!

Wenn der Redner jum Bolle spricht, Da, wo er traut, da judt's ihn nicht.

λ.

hat einer Rnechtschaft fich erkoren, Ift gleich die halfte des Lebens verloren; Ergeb' fich, was da will, so denk' er: Die andre Hälft' geht auch zum Henker.

ß.

Ber sich in Fürsten weiß zu schiden, Dem wird's heut' ober morgen glüden; Ber sich in ben Böbel zu schiden sucht, Der hat sein ganzes Jahr verflucht.

A.

Benn dir der Weizen bei Hofe blüht, So denke nur, daß nichts geschieht, Und wenn du denkst, du hättest's in der Scheuer, Da eben ist es nicht geheuer.

ß.

Und blüht der Beizen, so reift er auch, Das ist immer so ein alter Brauch; Und schlägt der Hagel die Ernte nieder, 's andre Jahr trägt der Boben wieder.

A.

Wer ganz will fein eigen fepn, Schließe sich ins Hauschen ein, Gefelle sich zu Frau und Kindern, Genieße leichten Rebenmost, Und überdieß frugale Kost, Und nichts wird ihn am Leben hindern.

ß.

Du willst dem Herrscher dich entziehn? So sag', wohin willst du denn fliehn? D nimm es nur nicht so genau! Denn es beherrscht dich beine Frau, Und die beherrscht ihr dummer Bube: So bist du Knecht in beiner Stube. So eben, da ich aus alten Denkblättchen die vorstehenden Reime zusammensuche, fallen mir mehr solche lustige Uebungen in die Hande, wo wir alte deutsche Kernworte amplisicirt, und ihnen sodann andere Sprücklein, welche sich in der Ersfahrung eben so gut bewahrheiten, entgegengeseth hatten. Eine Auswahl berselben mag dereinst als Epilog der Buppenspiele zu einem heitern Denken Anlaß geben.

Durch alle solche Erwiederungen ließ sich jedoch mein Bater von seinen Gesinnungen nicht abwendig machen. Er pflegte gewöhnlich sein stärkstes Argument dis zum Schlusse der Unterhaltung aufzusparen, da er denn Boltaire's Abentheuer mit Friedrich dem Zweiten umständlich ausmalte: wie die übergroße Gunst, die Familiarität, die wechselseitigen Berbindlichseiten auf einmal aufgehoben und verschwunden, und wir das Schauspiel erlebt, daß jener außerordentliche Dichter und Schriftsteller, durch Franksurter Stadtsoldaten, auf Requisition des Residenten Freitag und nach Besehl des Burgemeisters von Fichard, arretirt, und eine ziemliche Zeit im Gasthof zur Rose auf der Zeile gefänglich angehalten worden. Hierauf hätte sich zwar manches einwenden lassen, unter andern, daß Boltaire selbst nicht ohne Schuld gewesen; aber wir gaben uns aus kindlicher Uchtung jedesmal gefangen.

Da nun auch bei dieser Gelegenheit auf solche und ahnliche Dinge angespielt wurde, so wußte ich kaum, wie ich mich benehmen sollte; denn er warnte mich unbewunden, und behauptete, die Einladung sen nur, um mich in eine Falle zu loken, und wegen jenest gegen den begünstigten Wieland verübten Muthwillens Rache an mir zu nehmen. Wie sehr ich nun auch vom Gegentheil überzeugt war, indem ich nur allzudeutlich sah, daß eine vorgesaßte Reinung, durch hypochondrische Traumbilder ausgeregt, den würdigen Mann beängstige, so wollte ich gleichwohl nicht gerade wider seine

Ueberzeugung banbeln, und tonnte boch auch teinen Bormand finden, unter dem ich, ohne undankbar und ungrtig ju ericheinen, mein Berfprechen wieber gurudnehmen burfte. Leider mar unfere Freundin von Rlettenberg bettlägerig, auf bie wir in abnlichen Fallen uns zu berufen pflegten. ihr und meiner Mutter hatte ich zwei portreffliche Begleiterinnen; ich nannte fie nur immer Rath und That: benn wenn jene einen beitern, ja feligen Blid über die irdischen Dinge marf, so entwirrte sich vor ihr gar leicht, mas uns andere Erbenkinder verwirrte, und fie mußte ben rechten Weg gewöhnlich anzudeuten, eben weil sie ins Labyrinth von oben berab fab und nicht felbst barin befangen mar: hatte man fich aber entschieden, so konnte man fich auf die Bereitwilligkeit und auf die Thatkraft meiner Mutter verlaffen. Die jener bas Schauen, fo tam biefer ber Glaube au Sulfe, und weil fie in allen Rallen ihre Beiterkeit behielt, fehlte es ihr auch niemals an Sulfsmitteln, bas Borgefette ober Gemunichte zu bewertstelligen. Gegenwärtig murbe fie nun an die frante Freundin abgesenbet, um beren Gutachten einzuholen, und ba biefes für meine Seite gunftig ausfiel, fobann erfucht, bie Ginwilligung bes Baters zu erlangen, ber benn auch, obgleich ungläubig und ungern, nachgab.

Ich gelangte also in sehr kalter Jahrszeit zur bestimmten Stunde nach Mainz, und wurde von den jungen Herrschaften und ihren Begleitern, der Einladung gemäß, gar freundlich aufgenommen. Der in Frankfurt geführten Gespräche erinerete man sich, die begonnenen wurden fortgeset; und als von der neuesten beutschen Literatur und von ihren Kühnzbeiten die Rede war, fügte es sich ganz natürlich, daß auch jenes famöse Stück: Götter, Helden und Wieland zur Sprache kam, wobei ich gleich ansangs mit Vergnügen bezwerke, daß man die Sache heiter und lustig betrachtete.

Wie es aber mit biefer Posse, welche so großes Aufsehen erregt, eigentlich zugegangen, war ich zu erzählen veranlaßt, und fo tonnte ich nicht umbin, vor allen Dingen einzugefteben, bag wir, als wahrbaft Oberrheinische Gefellen, fowohl ber Reigung als Abneigung feine Granzen fannten. Die Berehrung Chaffpeare's ging bei uns bis jur Anbetung. Wieland batte bingegen, bei ber entschiedenen Gigenheit, fich und feinen Lefern bas Intereffe ju verberben, und ben Enthusiasmus ju verfümmern, in ben Roten ju feiner Uebersetang gar manches an bem großen Autor getabelt, und zwar auf eine Beife, die uns außerst verbroß, und in unsern Augen bas Berbienft biefer Arbeit schmalerte. Wir faben Wieland, ben wir als Dichter fo boch verehrten, ber uns als Ueberseter so großen Bortheil gebracht, nunmehr als Rrititer launisch, einseitig und ungerecht. hierzu tam noch, daß er fich auch gegen unfere Abgotter, die Griechen, erflarte und badurch unfern bofen Willen gegen ihn noch schärfte. Es ift genugsam befannt, bag bie Griechischen Götter und helben nicht auf moralischen, sonbern auf verflarten physischen Eigenschaften ruben, weghalb fie auch bem Rünftler fo berrliche Gestalten anbieten. Run batte Wieland in der Alceste Belden und Balbgotter nach moderner Art gebildet; mogegen benn auch nichts mare zu fagen gemefen, weil ja einem jeden freistebt, Die poetischen Traditionen nach feinen Zweden und feiner Dentweise umzuformen. Allein in ben Briefen, die er über gebachte Oper in den Mercur einrudte, ichien er uns biefe Behandlungsart allzu parteiisch bervorzuheben und fich an ben trefflichen Alten und ihrem höhern Styl unverantwortlich ju verfündigen, indem er bie berbe gefunde Ratur, Die jenen Broductionen gum Grunde liegt, teineswegs anertennen wollte. Diese Beschwerben batten wir taum in unferer fleinen Societat leidenschaftlich burchgesprochen, als die gewöhnliche Wuth, alles zu bramatisiren, mich eines Sonntags Nachmittags anwandelte, und ich, bei einer Flasche guten Burgunders, das ganze Stück, wie es jetzt da liegt, in Einer Sitzung niederschried. Es war nicht so bald meinen gegenwärtigen Mitgenossen vorgelesen, und von ihnen mit großem Jubel ausgenommen worden, als ich die Handschrift an Lenz nach Straßburg schiekte, welcher gleichfalls davon entzückt schien, und behauptete, es müsse auf der Stelle gedruckt werden. Nach einigem Hinundwiederschreiben gestand ich es zu, und er gab es in Straßburg eilig unter die Presse. Erst lange nachher ersuhr ich, daß dieses einer von Lenzens ersten Schritten gewesen, wodurch er mir zu schaden und mich beim Publicum in übeln Ruf zu sesen die Absicht hatte; wovon ich aber zu jener Zeit nichts spütze noch ahnte.

Und fo batte ich meinen neuen Gonnern mit aller Naivetat biefen arglofen Urfprung bes Stude fo gut, wie ich ihn felbst mußte, vorerzählt, und, um fie völlig ju überzeugen, daß hierbei teine Berfonlichkeit, noch eine andere Absicht obwalte, auch die lustige und verwegene Art mitgetheilt, wie wir uns unter einander ju neden und ju verfpotten pflegten. hierauf fab ich bie Gemuther völlig erheitert, und man bewunderte uns beinahe, daß wir eine fo große Furcht hatten, es möge irgend jemand auf seinen Lorbeern einschlafen. Man verglich eine folche Gesellschaft jenen Flibustiers, welche fich in jedem Augenblid ber Rube ju verweichlichen fürchteten, weßhalb ber Anführer, wenn es feine Feinde und nichts ju rauben gab, unter ben Gelagtisch eine Bistole losschoß, damit es auch im Frieden nicht an Bunben und Schmerzen fehlen moge. Rach manchem hinundwiederreden über biefen Gegenstand mard ich endlich veranlaßt, Wieland einen freundlichen Brief ju foreiben,

wozu ich die Gelegenheit sehr gern ergriff, da er sich schon im Mercur über diesen Jugendstreich sehr liberal erklärt und, wie er es in literarischen Fehden meist gethan, geistreich abschließend benommen hatte.

Die wenigen Tage bes Mainzer Aufenthalts verftrichen febr angenehm: benn wenn bie neuen Gonner burd Bifiten und Saftmabler außer bem Saufe gehalten murben, blieb ich bei ben Ihrigen, porträtirte manchen und fuhr auch wohl Schlittschub, wozu die eingefrorenen Restungegraben die beste Belegenbeit verschafften. Boll von bem Guten, mas mir bort begegnet mar, tehrte ich nach Sause gurud, und stand im Begriff, beim Eintreten mir burch umftanbliche Ergablung bas Berg zu erleichtern; aber ich fab nur verftorte Gefichter, und es blieb mir nicht lange verborgen, bag unfere Freundin Rlettenberg von uns geschieden fen. 3ch mar hierüber febr betroffen, weil ich ihrer gerabe in meiner gegenwärtigen Lage mehr als jemals bedurfte. Man erzählte mir zu meiner Berubiqung, daß ein frommer Tod fich an ein feliges Leben angeschloffen, und ihre glaubige Beiterteit fich bis ans Enbe ungetrübt erhalten habe. Noch ein anderes hinderniß stellte fich einer freien Mittheilung entgegen. Mein Bater, anftatt fich über ben guten Ausgang biefes fleinen Abentheuers zu freuen, verharrte auf feinem Sinne und behauptete, biefes alles fep von jener Seite nur Berftellung, und man gebente vielleicht in ber Folge etwas Schlimmeres gegen mich auszuführen.

Ich war baher mit meiner Erzählung zu ben jungern Freunden hingedrängt, benen ich benn freilich die Sache nicht umftändlich genug überliefern konnte. Aber auch hier entsprang aus Neigung und gutem Willen eine mir höchft unangenehme Folge: benn kurz darauf erschien eine Flugschrift: Prometheus, Deukalion und seine Recensenten,

gleichfalls in bramatischer Form. Man batte barin ben nedischen Ginfall ausgeführt, anstatt ber Berfonennamen fleine Solgidnittfiguren zwischen ben Dialog zu fegen, und burd allerlei satvrische Bilber Diejenigen Kritifer zu bezeich: nen, die sich über meine Arbeiten, und was ihnen verwandt war, öffentlich batten vernehmen laffen. Sier ftief ber Altonaer Boftreiter obne Ropf ins horn, hier brummte ein Bar, bort schnatterte eine Gans; ber Mercur mar auch nicht vergeffen, und manches wilbe und gabme Geicopf fucte ben Biloner in feiner Bertftatte irre ju machen, welcher aber, ohne sonderlich Rotig ju nehmen, feine Arbeit eifrig fortfeste, und babei nicht verschwieg, wie er es überhaupt ju halten bente. Diefer unerwartet bervorbrechende Scherz fiel mir febr auf, weil er bem Stol und Ton nach von jemanbem aus unserer Gesellichaft fenn mußte; ja man hatte bas Werklein für meine eigene Arbeit halten follen. angenehmften aber mar mir, bag Brometbeus einiges verlauten ließ, was fich auf ben Dainzer Aufenthalt und bie bortigen Aeußerungen bezog, und mas eigentlich niemand als ich miffen follte. Mir aber bewies es, bag ber Berfaffer von benjenigen fen, bie meinen engften Rreis bilbeten, und mich jene Ereignisse und Umftande weitlaufig batten ergablen boren. Wir faben einer ben andern an, und jeder hatte die übrigen im Berbacht; ber unbefannte Berfaffer wußte fich aut zu verstellen. Ich schalt febr beftig auf ibn. weil es mir außerst verbrießlich war, nach einer so gunftigen Aufnahme und so bedeutender Unterhaltung, nach meinem an Wieland geschriebenen zutraulichen Briefe bier wieber Anläffe zu neuem Diftrauen und frifde Unannehmlichleiten au feben. Die Ungewisbeit bierüber bauerte jedoch nicht lange: benn als ich, in meiner Stube auf: und abgebend, mir bas Buchlein laut vorlas, borte ich an ben Ginfallen und Wendungen gang beutlich bie Stimme Wagner's, und er war es auch. Wie ich nämlich zur Mutter binunter fprang, ihr meine Entbedung mitzutheilen, geftand fie mir, daß sie es schon wiffe. Der Autor, beanaftigt über ben folimmen Erfolg bei einer, wie ibm bauchte, fo guten und löblichen Abficht, hatte fich ihr entbedt und um Fürsprache gebeten, bamit meine ausgeftoßene Drobung, ich murbe mit bem Berfaffer, wegen migbrauchten Bertrauens, teinen Umgang mehr baben, an ibm nicht erfüllt werben möchte. Sier tam ibm nun febr ju Statten , baß ich es felbft entbedt batte, und durch bas Behagen, wovon ein jedes eigene Gemahrwerben begleitet wirb, gur Berfohnung gestimmt mar. Der Fehler mar verziehen, ber zu einem folchen Beweis meiner Spurfraft Gelegenheit gegeben batte. Indeffen mar bas Bublicum fo leicht nicht zu überzeugen, bag Bagner ber Berfaffer fen, und bag ich teine Sand mit im Spiel gebabt babe. Man traute ibm biefe Bielfeitigfeit nicht zu, weil man nicht bedachte, daß er alles, was in einer geiftreichen Gefell: schaft seit geraumer Beit bescherzt und verhandelt worben, aufzufaffen. zu merten und in feiner bekannten Manier wohl barzustellen vermochte, ohne begbalb ein ausgezeichnetes Talent su besiten. Und so hatte ich nicht allein eigene Thorheiten, fonbern auch ben Leichtsinn, die Uebereilung meiner Freunde bießmal und in ber Folge febr oft zu bugen.

Erinnert durch mehrere zusammentreffende Umstände, will ich noch einiger bedeutenden Männer gedenken, die, zu versschiedener Zeit vorüberreisend, theils in unserm Hause geswohnt, theils freundliche Bewirthung angenommen haben. Alopstod steht hier billig abermals oben an. Ich hatte schon mehrere Briefe mit ihm gewechselt, als er mir anzeigte, daß er nach Carlsruhe zu gehen und daselbst zu wohnen eingeladen sey; er werde zur bestimmten Zeit in

Friedberg eintreffen und muniche, daß ich ihn daselbst abbole. 3ch verfehlte nicht, jur rechten Stunde mich einzufinben; allein er mar auf feinem Bege jufallig aufgehalten worben, und nachdem ich einige Tage vergebens gewartet, kehrte ich nach Hause zurud, wo er benn erst nach einiger Reit eintraf, sein Außenbleiben entschuldigte und meine Bereitwilligkeit, ihm entgegenzukommen, febr mobl aufnabm. Er war flein von Berfon, aber gut gebaut, fein Betragen ernst und abgemeffen, ohne steif zu sepn, seine Unterbaltung bestimmt und angenehm. Im gangen batte feine Gegenwart etwas von ber eines Diplomaten. Ein folder Mann unterwindet fich der schweren Aufgabe, jugleich feine eigene Burbe und bie Burbe eines Bobern, bem er Rechenfcaft fculbig ift, burchzuführen, feinen eigenen Bortbeil neben bem viel wichtigern eines Fürften, ja ganger Staaten au befördern, und fich in dieser bedenklichen Lage vor allen Dingen ben Menschen gefällig ju machen. Und fo ichien nich auch Rlopftod als Mann von Werth und als Stell: vertreter boberer Befen, ber Religion, ber Sittlichfeit und Freiheit, ju betragen. Gine andere Gigenheit der Weltleute hatte er auch angenommen, nämlich nicht leicht von Gegenständen zu reden, über die man gerade ein Gesprach erwar: tet und municht. Bon poetischen und literarischen Dingen borte man ibn felten fprechen. Da er aber an mir und meinen Freunden leidenschaftliche Schlittschubfahrer fand, fo unterhielt er fich mit uns weitlaufig über diefe edle Runft, die er grundlich burchgebacht, und was babei ju fuchen und ju meiden fen, fich wohl überlegt batte. Che wir jedoch seiner geneigten Belehrung theilhaft werben tonnten, mußten wir uns gefallen laffen, über ben Ausbruck felbft, ben wir verfehlten, gurecht gewiesen zu werben. Wir fprachen nämlich auf gut Oberdeutsch von Schlittschuben, welches er

burdaus nicht wollte gelten laffen: benn bas Wort tomme teineswegs von Schlitten, als wenn man auf kleinen Rufen babin führe, fondern von Schreiten, indem man, ben homerifden Gottern gleich, auf biefen geflügelten Sohlen über bas jum Boben geworbene Meer hinschreite. Run tam es an das Wertzeug felbit; er wollte von ben boben boblgeschliffenen Schrittschuben nichts wiffen, sondern empfahl bie niedrigen breiten, flachgeschliffenen Frieglandischen Stähle, als welche zum Schnelllaufen die Dienlichften feven. Runftstuden, die man bei biefer Uebung zu machen pflegt, war er tein Freund. 3ch fchaffte mir nach feinem Gebot jo ein paar flache Schube mit langen Schnabeln, und babe folde, obicon mit einiger Unbequemlichkeit, viele Sabre geführt. Auch vom Kunftreiten und fogar vom Bereiten ber Bferde wußte er Rechenschaft ju geben und that es gern; und fo lehnte er, wie es fchien, porfatlich, das Gefprach über fein eigen Metier gewöhnlich ab, um über fremde Runfte, die er als Liebhaberei trieb, befto unbefangener zu fprechen. Bon biefen und andern Gigenthumlichkeiten bes aukerordentlichen Mannes wurde ich noch manches erwähnen können, wenn nicht Berfonen, bie langer mit ibm gelebt, uns bereits genugfam biervon unterrichtet batten; aber einer Betrachtung tann ich mich nicht erwehren, daß nämlich Menschen, benen die Natur außerordentliche Borzüge gegeben, fie aber in einen engen ober wenigstens nicht verbaltnigmäßigen Birtungefreiß gefest, gewöhnlich auf Sonderbarkeiten verfallen, und weil fie von ihren Gaben teinen birecten Gebrauch ju machen wiffen, fie auf außerorbentlichen und munderlichen Wegen geltend ju machen versuchen.

Bimmermann war gleichfalls eine Zeit lang unfer Gaft. Dieser, groß und ftart gebaut, von Natur heftig und gerabe vor sich bin, hatte boch sein Neußeres und sein Betragen völlig in der Gewalt, so daß er im Umgang als ein gewandter, weltmännischer Arzt erschien, und seinem innerlich ungebändigten Charakter nur in Schriften und im vertrautesten Umgang einen ungeregelten Lauf ließ. Seine Unterhaltung war mannichsaltig und höchst unterrichtend; und konnte man ihm nachsehen, daß er sich, seine Personlichkeit, seine Berdienste sehr lebhast vorempfand, so war kein Umgang wünschenswerther zu sinden. Da mich nun überhaupt daß, was man Eitelkeit nennt, niemals verletzte, und ich mir dagegen auch wieder eitel zu sehn erlaubte, daß heißt daßjenige unbedenklich hervorkehrte, was mir an mir selbst Freude machte, so kam ich mit ihm gar wohl überein; wir ließen uns wechselsweise gelten und schalten, und weil er sich durchaus offen und mittheilend erwieß, so lernte ich in kurzer Zeit sehr viel von ihm.

Beurtheile ich nun aber einen folden Mann bankbar, wohlwollend und gründlich, so barf ich nicht einmal sagen, baß er eitel gewesen. Wir Deutsche migbrauchen bas Bort eitel nur allzuoft: benn eigentlich führt es ben Begriff von Leerheit mit fich, und man bezeichnet bamit billigerweise nur einen, ber die Freude an seinem Richts, die Zufriedenbeit mit einer boblen Existeng nicht verbergen tann. Bei Rimmermann mar gerabe bas Gegentheil, er batte große Berdienfte und tein inneres Behagen; wer fich aber an seinen Raturgaben nicht im Stillen erfreuen tann, wer fic bei Ausübung berfelben nicht selbst seinen Lobn babin nimmt, sondern erft barauf wartet und hofft, bag andere das Geleistete anerkennen und es geborig wurdigen sollen. ber findet fich in einer übeln Lage, weil es nur allzu betannt ift, bag bie Menichen ben Beifall febr fparlich austheilen, daß fie bas Lob verkummern, ja, wenn es nur einigermaaßen thunlich ift, in Tabel verwandeln. Ber, obne

hierauf vorbereitet zu seyn, öffentlich auftritt, ber kann nichts als Berdruß erwarten: benn wenn er das, was von ihm ausgeht, auch nicht überschätzt, so schätzt er es doch unsbedingt, und jede Aufnahme, die wir in der Welt erfahren, wird bedingt seyn; und sodann gehört ja für Lob und Beisfall auch eine Empfänglichkeit, wie für jedes Vergnügen. Man wende dieses auf Zimmermann an, und man wird auch hier gestehen müssen: Was einer nicht schon mitbringt, kann er nicht erhalten.

Will man biefe Entschuldigung nicht gelten laffen, fo werden wir biefen mertwürdigen Mann wegen eines andern Reblers noch weniger rechtfertigen konnen, weil bas Blud anderer baburch geftort, ja vernichtet worben. Es war bas Betragen gegen seine Rinder. Gine Tochter, Die mit ibm reif'te, war, als er fich in ber Nachbarschaft umfab, bei uns geblieben. Sie tonnte etwa fechzehn Jahre alt fenn. Solant und wohl gewachfen, trat fie auf obne Bierlichkeit; ibr regelmäßiges Geficht mare angenehm gemefen, menn fic ein Bug von Theilnahme barin aufgethan batte; aber fie fab immer fo rubig aus wie ein Bild, fie außerte fich felten, in ber Gegenwart ibres Baters nie. Raum aber mar fie einige Tage mit meiner Mutter allein, und batte bie beitere. liebevolle Gegenwart biefer theilnehmenden Frau in fich aufgenommen, als fie fich ihr mit aufgeschloffenem Berzen zu Rüßen warf und unter taufend Thranen bat, fie da ju behalten. Dit bem leibenschaftlichften Ausbrud erklarte fie, als Magb, als Stlavin wolle fie zeitlebens im Saufe bleiben, nur um nicht zu ihrem Bater gurudgutebren, von beffen Barte und Tyrannei man fich teinen Begriff machen tonne. Ihr Bruder fen über biefe Behandlung mahnsinnig geworben; sie babe es mit Noth fo lange getragen, weil fie geglaubt, es fen in jeber Familie nicht anders, oder nicht

viel besser; da sie aber nun eine so liebevolle, heitere, zwangs lose Behandlung ersahren, so werde ihr Zustand zu einer wahren Hölle. Meine Mutter war sehr bewegt, als sie mir diesen leidenschaftlichen Erguß hinterbrachte; ja sie ging in ihrem Mitleiden so weit, daß sie nicht undeutlich zu versstehen gab, sie würde es wohl zusrieden sehn, das Kind im Hause zu behalten, wenn ich mich entschließen könnte, sie zu heirathen. Wenn es eine Waise wäre, versetzte ich, so ließe sich darüber denken und unterhandeln: aber Gott bewahre mich vor einem Schwiegervater, der ein solcher Bater ist! Reine Mutter gab sich noch viel Mühe mit dem guten Kinde; aber es ward dadurch nur immer unglücklicher. Man sand zulest noch einen Ausweg, sie in eine Bension zu thun. Sie hat übrigens ihr Leben nicht hoch gebracht.

Diefer tabelnsmurbigen Eigenheit eines fo verdienftvollen Mannes wurde ich taum ermabnen, wenn dieselbe nicht icon öffentlich mare zur Sprache gekommen, und zwar als man nach feinem Tode ber unseligen Sppochondrie gedachte, womit er fich und andere in feinen letten Stunden gequalt. Denn auch jene Barte gegen seine Rinber war Sppochonbrie, ein partieller Bahnfinn, ein fortbauernbes moralisches Morben, bas er, nachbem er feine Rinber aufgeopfert batte, julest gegen fich felbft tehrte. Bir wollen aber bedenten, baß biefer fo ruftig icheinenbe Mann in feinen beften Jahren leibend mar, baß ein Leibesschaben unbeilbar ben geschickten Arzt qualte, ibn, ber so manchem Rranten geholfen hatte und half. Ra biefer brave Mann führte bei außerm Unfeben, Rubm, Ehre, Rang und Bermogen bas traurigfte Leben, und wer fich bavon aus vorhandenen Drudichriften noch weiter unterrichten will, ber wird ibn nicht verbammen, fonbern bedauern.

Erwartet man nun aber, daß ich von ber Wirkung

biefes bebeutenben Mannes auf mich nabere Rechenschaft gebe, fo muß ich im allgemeinen jener Beit abermals gebenten. Die Epoche, in der wir lebten, tann man die forbernbe nennen: benn man machte an fich und Andere Forderungen auf bas, mas noch tein Menich geleiftet batte. Es war nämlich vorzüglichen, bentenben und fühlenden Beiftern ein Licht aufgegangen, baß bie unmittelbare originelle Anficht ber Ratur und ein barauf gegrundetes Sanbeln bas Befte fen, mas ber Menfch fich munichen konne, und nicht einmal ichwer zu erlangen. Erfahrung war also abermals das allgemeine Lojungswort, und jedermann that die Augen auf, so gut er konnte, eigentlich aber waren es Die Aerzte, die am meisten Ursache hatten, barauf zu bringen, und Gelegenheit, sich barnach umzuthun. Sier leuchtete ibnen nun aus alter Beit ein Gestirn entgegen, welches als Beispiel alles Bunichenswerthen gelten tonnte. Die Schriften, bie uns unter bem Ramen Sippotrates jugetommen waren, gaben bas Mufter, wie ber Mensch bie Welt anschauen und bas Gefebene, obne fich felbft bineinzumischen, überliefern follte. Allein niemand bedachte, daß wir nicht feben konnen, wie die Griechen, und daß wir niemals wie fie bichten, bilden und beilen werben. Bugegeben aber auch, bag man von ihnen lernen könne, so war unterbessen unendlich viel und nicht immer fo rein erfahren worden, und gar oft batten fich die Erfahrungen nach ben Meinungen gebildet. Diefes aber follte man auch wiffen, unterscheiben und fichten - abermals eine ungeheure Forberung: bann follte man auch, perfonlich umberblidend und handelnd, die gefunde Ratur felbst tennen lernen, eben als wenn sie zum erstenmal beachtet und bebandelt wurde; bierbei follte benn nur bas Mechte und Rechte geschehen. Allein weil fich die Gelahrtheit überhaupt nicht mobl obne Bolphistorie und Bedanterie, die Braris aber wohl schwerlich obne Empirie und Charlatanerie benten läßt, jo entstand ein gewaltiger Conflict, indem man den Migbrauch vom Gebrauch sondern und ber Rern bie Oberhand über die Schale gewinnen follte. Wie man nun auch hier jur Ausübung ichritt, fo fab man, am fürzeften fen gulent aus ber Sache zu tommen, wenn man bas Genie ju Bulfe riefe, bas burch feine magische Babe ben Streit schlichten und die Forberungen leiften wurde. Der Berftand mischte sich indeffen auch in die Sache, alles follte auf tlare Begriffe gebracht und in logischer Form bargelegt werden, damit jedes Borurtheil beseitigt und aller Aberglaube gerftort werbe. Beil nun wirklich einige außerordentliche Menschen, wie Boerbave und Saller, bas Unglaubliche geleiftet, fo ichien man fich berechtigt, von ihren Schulern und Nachtommlingen noch mehr zu fordern. Man behauptete, bie Babn fen gebrochen, ba boch in allen irbifchen Dingen felten von Bahn die Rebe febn tann; benn wie bas Baffer. bas burch ein Schiff verbrangt wird, gleich hinter ihm wieber gusammenfturgt, fo ichließt fich auch ber grrthum, wenn vorzügliche Geifter ibn bei Seite gebrangt und fich Blas gemacht haben, hinter ihnen febr geschwind wieber naturgemäß zusammen.

Aber hiervon wollte sich ber brave Zimmermann eins für allemal keinen Begriff machen; er wollte nicht eingestehen, daß das Absurde eigentlich die Welt erfülle. Bis zur Wuth ungeduldig, schlug er auf alles los, was er für unrecht erkannte und hielt. Ob er sich mit dem Krankenswärter oder mit Baracelsus, mit einem Harnpropheten oder Chymisten balgte, war ihm gleich; er hieb eins wie das anderemal zu, und wenn er sich außer Athem gearbeitet hatte, war er höchlich erstaunt, daß die sämmtlichen Köpfe dieser Hydra, die er mit Füßen zu treten geglaubt, ihm

Digitized by Google

fcon wieber gang frifc von ungabligen Salfen bie Bahne wiefen.

Ber feine Schriften, besonders fein tuchtiges Bert über bie Erfahrung lief't, wird bestimmter einsehen, mas zwi= ichen biesem trefflichen Manne und mir verhandelt worden; welches auf mich um fo traftiger wirten mußte, ba er amangia Rabre alter mar benn ich. Als berühmter Argt. war er vorzüglich in ben bobern Standen beschäftigt, und bier tam bie Berberbniß ber Zeit burd Berweichlichung und Uebergenuß jeden Augenblid gur Sprache; und fo brangten auch feine ärztlichen Reben, wie die ber Bhilosophen und meiner bichterischen Freunde, mich wieder auf die Ratur aurud. Seine leibenschaftliche Berbefferungswuth tonnte ich vollends nicht mit ihm theilen. Ich jog mich vielmehr, nachdem wir uns getrennt, gar balb wieber in mein eigenthumliches Fach gurud, und suchte bie von ber Natur mir verliehenen Gaben mit mäßiger Unstrengung anguwenden, und in beiterm Widerstreit gegen bas, mas ich migbilligte, mir einigen Raum ju verschaffen, unbeforgt, wie weit meine Wirkungen reichen und wohin sie mich führen tonnten.

Bon Salis, ber in Marschlins die große Benfionsanstalt errichtete, ging ebenfalls bei uns vorüber, ein ernster,
verständiger Mann, der über die genialisch tolle Lebensweise
unserer kleinen Gesellschaft gar wunderliche Anmerkungen im
Stillen wird gemacht haben. Ein gleiches mag Sulzern,
der uns auf seiner Reise nach dem südlichen Frankreich berührte, begegnet seyn; wenigstens scheint eine Stelle seiner
Reisebeschreibung, worin er mein gedenkt, dahin zu deuten.

Diese so angenehmen als förderlichen Besuche waren aber auch mit solchen durchwebt, die man lieber abgelehnt hätte. Wahrhaft Dürftige und unverschämte Abentheurer

wendeten fic an den zutraulichen Jungling, ihre bringenden Forberungen burch wirkliche wie burch vorgebliche Bermandtichaften ober Schidfale unterftugenb. Sie borgten mir Gelb ab, und festen mich in ben Rall, wieder borgen zu muffen. so daß ich mit begüterten und wohlwollenden Freunden darüber in bas unangenehmfte Berhaltniß gerieth. Bunfchte ich nun folde Rudringliche allen Raben gur Beute, fo fühlte fich mein Bater gleichfalls in ber Lage bes Rauberlehrlings, ber wohl fein Saus gern rein gewaschen fabe, fich aber entfest, wenn die Fluth über Schwellen und Stufen unaufbaltfam einbergestürzt kommt. Denn es ward burch bas allzuviele Gute ber mäßige Lebensplan, ben fich mein Bater für mich ausgebacht batte. Schritt für Schritt verrückt, verschoben und von einem Tag jum andern wider Erwarten umgestaltet. Der Aufenthalt zu Regensburg und Wien war fo aut als aufgegeben, aber boch follte auf bem Wege nach Italien eine Durchreife Statt finden, damit man wemigstens eine allgemeine Uebersicht gewönne. Dagegen aber waren andere Freunde, die einen so großen Umweg, ins thätige Leben ju gelangen, nicht billigen tonnten, ber Meinung, man folle ben Augenblid, wo fo manche Gunft fich aufthat. benuten und an eine bleibende Ginrichtung in der Bater= ftabt benten. Denn ob ich gleich erft burch ben Grofvater, fodann aber burch ben Dheim von dem Rathe ausgeschloffen war, so gab es boch noch manche burgerliche Stellen, an bie man Anspruch machen, sich einstweilen festsetzen und bie Rufunft erwarten tonnte. Manche Agentichaften gaben gu thun genug, und ehrenvoll waren die Residentenstellen. 3ch ließ mir bavon vorreben und glaubte mohl auch, daß ich mich bazu ichide, obne mich geprüft zu baben, ob eine folche Lebens : und Gefcaftsmeife, welche forbert, bag man am liebsten in ber Berftreuung zwedmäßig thatig fen, für mich

paffen möchte? Und nun gefellte sich zu diesen Borfchlägen und Borfchen noch eine zarte Reigung, welche zu bestimmter Sauslichteit aufzufordern und jenen Entschluß zu beschleu-nigen schien.

Die früher ermabnte Gesellschaft namlich von jungen Mannern und Frauengimmern, welche meiner Schwefter. wo nicht ben Ursprung, boch bie Confistenz verbankte, war nach ihrer Berheirathung und Abreise noch immer bestanden, weil man fich einmal an einander gewöhnt hatte, und einen Abend in ber Boche nicht beffer als in diesem freundschaftlichen Cirtel zuzubringen mußte. Auch jener munberliche Rebner, ben wir ichon aus bem fechsten Buche tennen, war nach mancherlei Schicfalen gescheibter und verkehrter zu uns jurudgewandert, und fpielte abermals ben Gefetgeber bes fleinen Staats. Er batte fich in Gefolg von jenen frühern Scherzen etwas Aebnliches ausgebacht: es follte nämlich alle acht Tage geloof't werden, nicht um, wie vormals, liebende Baare, sondern mabrhafte Chegatten zu bestimmen. man fich gegen Geliebte betrage, das fen uns betannt genug; aber wie fich Gatte und Gattin in Gesellicaft gu nehmen batten, bas feb und unbewußt und muffe nun. bei zunehmenden Jahren, vor allen Dingen gelernt werden. Er gab die Regeln an im allgemeinen, welche bekanntlich darin besteben, daß man thun musse, als wenn man einander nicht angehöre; man burfe nicht neben einander fiten, nicht viel mit einander fprechen, viel weniger fich Liebkofungen erlauben: dabei aber habe man nicht allein alles zu vermeiben, was wechselseitig Berbacht und Unannehmlichteit erregen fonnte. ja man murbe im Gegentbeil bas größte Lob verbienen, wenn man feine Gattin auf eine ungezwungene Beife zu verbinden wiffe. Das Loos wurde bierauf zur Entscheidung berbeige bolt, über einige barode Paarungen, die es beliebt, gelacht

und gescherzt; und die allgemeine Gestandstomödie mit gutem Humor begonnen und jedesmal am achten Tage wiederum erneuert.

hier traf es fich nun munberbar genug, bag mir bas Loos gleich von Anfang eben baffelbe Frauenzimmer zweimal bestimmte, ein febr autes Besen, gerade von der Art, die man fich als Frau gern benten mag. Ihre Geftalt war icon und regelmäßig, ihr Geficht angenehm, und in ihrem Betragen waltete eine Rube, die von der Gesundheit ihres Rörpers und ihres Beiftes zeugte. Sie war fich ju allen Tagen und Stunden völlig gleich. Ihre hausliche Thatigfeit wurde bodlich gerühmt. Obne baß fie gesprachig gewesen ware, tonnte man an ihren Aeußerungen einen geraben Berftand und eine natürliche Bilbung ertennen. Run war es leicht, einer folden Berfon mit Freundlichkeit und Achtung zu begegnen; ichon vorber mar ich gewohnt es aus allgemeinem Gefühl zu thun, jest mirtte bei mir ein bertommliches Boblwollen als gefellige Pflicht. Bie uns nun aber bas Loos jum brittenmal jufammenbrachte, fo erklarte ber nedische Gesetzeber feierlichft, ber himmel babe geiproden, und wir tonnten nunmehr nicht geschieden werben. Bir ließen es uns beiberfeits gefallen, und fügten uns wechselsweise so bubich in die offenbaren Cheftanbepflichten. baß wir wirklich für ein Mufter gelten tonnten. Da nun, nach ber allgemeinen Berfaffung, bie fammtlichen fur ben Abend vereinten Paare fich auf die wenigen Stunden mit Du anreden mußten, so waren wir dieser traulichen Anrede burch eine Reibe von Bochen fo gewohnt, bak auch in ber Bwifchenzeit, wenn wir uns begegneten, bas Du gemuthlich bervorfprang. Die Gewobnbeit ift aber ein munderliches Ding: wir beibe fanben nach und nach nichts naturlicher als biefes Berbaltniß; fie ward mir immer werther, und ihre

Art mit mir zu seyn zeugte von einem schonen, ruhigen Bertrauen, so daß wir uns wohl gelegentlich, wenn ein Priester zugegen gewesen ware, ohne vieles Bedenken auf der Stelle hatten zusammengeben lassen.

Beil nun bei jeder unserer geselligen Zusammenkunfte etwas Reues vorgelesen werden mußte, so brachte ich eines Abends als ganz frische Reuigkeit das Memoire des Beaumarchais gegen Clavigo im Original mit. Es erward sich sehr vielen Beisall; die Bemerkungen, zu denen es auffordert, blieben nicht aus, und nachdem man viel darüber hin und wieder gesprochen hatte, sagte mein lieber Bartner: Wenn ich deine Gebieterin und nicht deine Frau wäre, so würde ich dich ersuchen, dieses Memoire in ein Schauspiel zu verwandeln; es scheint mir ganz dazu gezeignet zu sepn.

Damit du siehst, meine Liebe, antwortete ich, daß Gebieterin und Frau auch in Einer Person vereinigt seyn können, so verspreche ich, heute über acht Tage den Gegenstand dieses Heftes als Theaterstüd vorzulesen, wie es jest mit diesen Blättern geschehen.

Man verwunderte sich über ein so tühnes Bersprechen, und ich saunte nicht es zu erfüllen; denn was man in solchen Fällen Erfindung neunt, war bei mir augenblicklich: und gleich als ich meine Titulargattin nach Hause führte, war ich still; fie fragte, was mir sep?

Ich sinne, versetzte ich, schon das Stück aus und bin mitten drin; ich wünsche dir zu zeigen, daß ich bir gern etwas zu Liebe thue.

Sie brudte mir bie Hand, und als ich fie bagegen eifrig kußte, sagte fie: Du mußt nicht aus ber Rolle fallen! Bartlich zu sepn, meinen bie Leute, schide fich nicht für Ehegatten.

Las sie meinen! verseste ich: wir wollen es auf unsere Weise halten.

Che ich, freilich burch einen großen Ummeg, nach Sause tam, war bas Stud icon ziemlich berangebacht, bamit biek aber nicht gar ju großsprecherisch scheine, fo mill ich gefteben, daß icon beim erften und zweiten Lefen ber Gegenftand mir bramatifd, ja theatralifd vorgekommen, aber ohne eine folde Unregung mare bas Stud, wie fo viele andere, auch bloß unter ben möglichen Geburten geblieben. Wie ich babei verfahren, ift bekannt genug. Der Bofewichter mube, die aus Rache, Saf ober fleinlichen Absichten fich einer ebeln Natur entgegenseben und fie zu Grunde richten, wollte ich in Carlos ben reinen Weltverftand mit mabrer Freundschaft gegen Leidenschaft, Reigung und außere Bedrananis wirten laffen, um auch einmal auf biefe Beife eine Tragodie ju motiviren. Berechtigt burch unfern Altvater Shatspeare, nabm ich nicht einen Augenblid Anstand, Die Sauptscene und die eigentlich theatralische Darftellung wörtlich zu überfegen. Um julest abzuschließen, entlehnte ich ben Schluß einer Englischen Ballabe, und fo mar ich immer noch eber fertig, als ber Freitag berantam. aute Wirkung, Die ich beim Borlefen erreichte, wird man mir leicht zugesteben. Deine gebietenbe Gattin erfreute fich nicht wenig baran, und es war, als wenn unfer Berhaltniß, wie burch eine geiftige Rachtommenschaft, burch biefe Bro-Duction fich enger jusammengoge und befestigte.

Rephistopheles Merd aber that mir zum erstenmal hier einen großen Schaben. Denn als ich ihm bas Stüd mitteilte, erwiederte er: Solch einen Quark mußt du mir kunftig nicht mehr schreiben; das können die andern auch. Und boch hatte er hierin Unrecht. Muß ja boch nicht alles über alle Begriffe hinausgehen, die man nun einmal gefaßt

hat; es ist auch gut, wenn manches sich an den gewöhnlichen Sinn anschließt. Hätte ich damals ein Dugend Stüde der Art geschrieben, welches mir bei einiger Aufmunterung ein Leschtes gewesen wäre, so hätten sich vielleicht drei oder vier davon auf dem Theater erhalten. Jede Direction, die ihr Repertorium zu schähen weiß, kann sagen, was das für ein Bortbeil wäre.

Durch folde und andere geistreiche Scherze mard unser wunderliches Mariagefpiel wo nicht jum Stadt:, boch jum Familienmabrchen, bas ben Muttern unferer Schonen gar nicht unangenehm in die Ohren flang. Auch meiner Mutter mar ein folder Bufall nicht jumiber: fie begunftigte ichon früher bas Frauenzimmer, mit bem ich in ein so seltsames Berbaltniß gekommen war, und mochte ibr autrauen, daß fie eine eben fo gute Schwiegertochter als Gattin werben . tonnte. Jenes unbestimmte Rumoren, in welchem ich mich schon seit geraumer Zeit berumtrieb, wollte ihr nicht behagen; und wirklich hatte fie auch die größte Befchwerbe bavon. Sie war es, welche die zuströmenden Gafte reichlich bewirthen mußte, ohne fich für die literarische Einquartierung anders als burch bie Ehre, bie man ihrem Sohne anthat, ibn zu beschmausen, entschädigt zu seben. Ferner war es ihr flar, daß fo viele junge Leute, fammtlich ohne Bermogen, nicht allein jum Biffen und Dichten, sonbern auch jum luftigen Leben versammelt, fich unter einander und julest am sichersten mir, bessen leichtfinnige Freigebigkeit und Berburgungsluft fie tannte, zur Laft und zum Schaben gereichen murben.

Sie hielt daher die schon längst bezweckte Italianische Reise, die der Bater wieder in Anregung brachte, für das sicherste Mittel, alle diese Berhältnisse auf einmal durchzusschneiden. Damit aber ja nicht wieder in der weiten Belt

fich neues Gefährliche anschließen moge, fo bachte fie vorber bie icon eingeleitete Berbindung zu befestigen, bamit eine Rudlebr ins Baterland munichenswerther und eine endliche Bestimmung entschieden werbe. Db ich ihr biefen Blan nur unterlege, ober ob fie ibn beutlich, vielleicht mit ber feligen Freundin, entworfen, möchte ich nicht entscheiben: genug, ihre handlungen ichienen auf einen bedachten Borfat gegrunbet. Denn ich hatte mandmal zu vernehmen, unser Familientreis fen nach Berheirathung Corneliens boch gar ju eng; man wollte finben, bag mir eine Schwefter, ber Rutter eine Gebulfin, bem Bater ein Lehrling abgebe; und bei biefen Reben blieb es nicht. Es ergab fich wie von ungefahr, daß meine Eltern jenem Frauenzimmer auf einem Spaziergang begegneten, fie in ben Garten einluben und fich mit ihr langere Zeit unterhielten. hierüber marb nun beim Abendtische gescherzt, und mit einem gewissen Behagen bemerkt, daß fie dem Bater wohlgefallen, indem fie die Saupteigenschaften, die er als ein Renner von einem Frauengimmer forbere, fammtlich besite.

Hierauf ward im ersten Stod eins und das andere veranstaltet, eben als wenn man Gäste zu erwarten habe, das Leinwandgeräthe gemustert, und auch an einigen bisher vernachlässigten Hausrath gedacht. Da überraschte ich nun einst meine Mutter, als sie in einer Bodenkammer die alten Wiegen betrachtete, worunter eine übergroße von Rußdaum, mit Elsenbein und Ebenholz eingelegt, die mich ehemals geschwenkt hatte, besonders hervorstach. Sie schien nicht ganz zusrieden, als ich ihr bemerkte, daß solche Schaukelkasten nunmehr völlig aus der Nobe sehen, und daß man die Kinder mit freien Gliedern in einem artigen Kördchen, an einem Bande über die Schulter, wie andere kurze Waare, zur Schau trage.

Genug, dergleichen Borboten zu erneueruder Häuslichkeit zeigten sich öfter; und da ich mich dabei ganz leidend vershielt, so verbreitete sich durch den Gedanken an einen Zustand, der fürs Leben dauern sollte, ein solcher Friede über unser Haus und bessen Bewohner, dergleichen es lange nicht genossen hatte.

## Bierter Theil.

Nemo contra deum nisi deus ipse.

## Vorwort.

Bei Behandlung einer mannichfaltig vorschreitenden Lebensgeschichte, wie die ist, die wir zu unternehmen gewagt haben, kommen wir, um gewisse Creignisse saßlich und lesbar zu machen, in den Fall, einiges, was in der Zeit sich verschlingt, nothwendig zu trennen, anderes, was nur durch eine Folge begriffen werden kann, in sich selbst zusammenzuziehen, und so das Ganze in Theile zusammenzustellen, die man, sinnig überschauend, beurtheilen, und sich davon manches zueignen mag.

Mit dieser Betrachtung eröffnen wir den gegenwärtigen Band, damit sie zur Rechtsertigung unseres Bersahrens beitrage, und fügen die Bitte hinzu, unsere Leser möchten bedenken, daß sich diese hier fortgesetzte Erzählung nicht gerade ans Ende des vorigen Buches anschließt, sondern daß sie deutstäden sämmtlich nach und den wieder auszunehmen, und sowohl Personen als Gesinnungen und Handlungen in einer redlich gründlichen Folge vorzusühren die Absicht hat.

## Zechzehntes Buch.

Bie man zu sagen pflegt, daß tein Unglad allein komme, so läßt sich auch wohl bemerken, daß es mit dem Glüd ähnlicherweise beschaffen sey, ja auch mit andern Umständen, die sich auf eine harmonische Weise um uns verssammeln; es sey nun, daß ein Schicksal dergleichen auf uns lege, oder daß der Mensch die Kraft habe, das, was zussammengehört, an sich heranzuziehen.

Benigstens machte ich dießmal die Erfahrung, daß alles übereinstimmte, um einen äußern und innern Frieden hervorzubringen. Jener ward mir zu Theil, indem ich den Ausgang dessen gelassen abwartete, was man für mich im Sinne und vornahm; zu der sollte ich durch erner eine gelangen.

Januare lange nicht an Spinoza gedacht, und nun nard ich durch Widerrede zu ihm getrieben. In unserer Bibliothel sawo ich ein Bücklein, dessen Autor gegen jenen eigenen Denker betig kämpste, und um dabei recht wirksam zu Werke ne Spinoza's Bildniß ne Titel gegenübergesetzt mit der Unterschrift: Signum reprodationis in vultu gerens, daß er nämlich daß Zeichen der Berwerfung und Verwortenkeit im Angesicht trage. Dieses konnte man freilich bei Company des Vildes nicht leugnen:



benn ber Aupferstich war erbarmlich schlecht und eine vollkommene Frage; wobei mir benn jene Gegner einfallen mußten, die irgend jemanden, dem sie mißwollen, zuvörderst entstellen und dann als ein Ungeheuer bekampfen.

Dieses Büchlein jedoch machte teinen Eindruck auf mich, weil ich überhaupt Controversen nicht liebte, indem ich immer vorzog, von dem Menschen zu ersahren, wie er dachte, als von einem andern zu hören, wie er hätte denken sollen. Doch führte mich die Reugierde auf den Artikel Spinoza in Baple's Wörterbuch, einem Werke, das wegen Gelehrssamkeit und Scharssinn eben so schähder und nüplich als wegen Klätscherei und Salbaderei lächerlich und schählich ist.

Der Artikel Spinoza erregte in mir Unbehagen und Mißtrauen. Zuerst sogleich wird ber Mann als Atheist und seine Meinungen als höchst verwerslich angegeben, sodann aber zugestanden, daß er ein ruhig nachdenkender und seinen Studien obliegender Mann, ein guter Staatsbürger, ein mittheilender Mensch, ein ruhiger Particulier gewesen, und so schien man ganz das evangelische Wort vergessen zu haben: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! Denn wie will doch ein Menschen und Gott gefälliges Leben aus verderbelichen Grundsäpen ertwingen?

Ich erinnerte mand gar wohl, welch gelang und Klarheit über mich gekommen, als ich nach: gelassenen Werke jenes merkwürdigen Mannes durchblätter Diese Wirkung war mir noch ganz beutlich ohne daß wiede bei einzelnen hätte erinnern können; ich eilte daher abermals zu Werken, denen ich sie ehre deber abermals zu Werken, denen ich sie eber an. Ich ergab mich dieser Lectur und glaubte, indem ich in mich selbst schaue, die Welt niemals so deutlich erblicht zu haben.

Da über biefen Gegenst wiel und auch in ber

neuern Zeit gestritten worden, so wünschte ich nicht miße verstanden zu werden, und will hier einiges über jene so gefürchtete, ja verabscheute Borkellungsart einzurüden nicht unterlassen.

Unser phofisches sowohl als geselliges Leben, Sitten, Gewohnheiten, Weltklugheit, Philosophie, Religion, ja fo manches zufällige Ereigniß, alles ruft uns zu, bag wir entjagen follen. Go mandes, was und innerlich eigenft angebort, follen wir nicht nach außen hervorbilben; mas wir von außen ju Erganjung unseres Befens bedürfen, wird und entzogen, bagegen aber fo vieles aufgebrungen, mas uns so fremt als lästig ift. Man beraubt uns bes mübiam Erworbenen, bes freundlich Geftatteten, und ebe wir hierüber recht ins Rlare find, finden wir uns genothigt, unsere Berfonlichkeit erft ftudweise und bann völlig aufzugeben. Dabei ift es aber hergebracht, bag man benjenigen nicht achtet, ber fich beshalb ungeberdig ftellt; vielmehr foll man, je bittrer ber Relch ift, eine besto füßere Diene machen, bamit ja ber gelaffene Ruschauer nicht burch irgend eine Grimaffe beleibigt werbe.

Die schwere Aufgabe jedoch zu lösen, hat die Ratur ben Menschen mit reichlicher Kraft, Thätigkeit und Zähigkeit auszgestattet. Besonders aber kommt ihm der Leichtsinn zu Hülfe, der ihm unzerstörlich verliehen ist. Hierdurch wird er fähig, dem einzelnen in jedem Augenblick zu entsagen, wenn er nur im höchsten Moment nach etwas Reuem greissen darf; und so stellen wir uns unbewußt unser ganzes Leben immer wieder her. Wir sehen eine Leidenschaft an die Stelle der andern; Beschäftigungen, Neigungen, Liedzhabereien, Stedenpserde, alles probiren wir durch, um zulest auszurusen, daß alles eitel sey. Riemand entsetzt sich vor diesem falschen, ja gotteslästerlichen Spruch, ja man glaubt

18

etwas Beises und Unwiderlegliches gesagt zu haben. Rur wenige Menschen giebt es, die solche unerträgliche Empfinzung vorausahnen, und um allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich einz für allemal im ganzen resigniren. Diese überzeugen sich von dem Ewigen, Nothwendigen, Sezsehlichen, und suchen sich solche Begriffe zu bilden, welche unverwüstlich sind, ja durch die Betrachtung des Bergängzlichen nicht ausgehoben, sondern vielmehr bestätigt werden. Beil aber hierin wirklich etwas Uebermenschliches liegt, so werden solche Bersonen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gottz und weltlose; ja man weiß nicht, was man ihnen alles für hörner und Klauen andichten soll.

Mein Zutrauen auf Spinoza ruhte auf der friedlichen Birkung, die er in mir hervordrachte, und es vermehrte sich nur, als man meine werthen Mystiker des Spinozismus antlagte, als ich erfuhr, daß Leibnit selbst diesem Borwurf nicht entgehen können, ja daß Boerhave, wegen gleicher Gesinnungen verdächtig, von der Theologie zur Medicin übergehen mussen.

Denke man aber nicht, daß ich seine Schriften hatte unterschreiben und mich dazu buchstäblich bekennen mögen. Denn daß niemand den andern versteht, daß keiner bei densselben Worten dasselbe was der andere denkt, daß ein Gespräch, eine Lecture bei verschiedenen Personen verschiedene Gedankenfolgen aufregt, hatte ich schon allzudeutlich eingesehen, und man wird dem Verfasser von Werther und Faust wohl zutrauen, daß er, von solchen Misverständnissen tief durchdrungen, nicht selbst den Dünkel gehegt, einen Wann vollkommen zu verstehen, der, als Schüler von Descartes, durch mathematische und rabbinische Eultur sich zu dem Gipfel des Denkens hervorgehoben, der die auf den heutigen Lag noch das Ziel aller speculativen Bemühungen zu sepn scheint.

Bas ich mir aber aus ihm zugeeignet, würde sich deutslich genug darstellen, wenn der Besuch, den der errige Jude bei Spinoza abgelegt, und den ich als ein werthes Ingrediens zu jenem Gedichte mir ausgedacht hatte, niedergeschrieben übrig geblieben wäre. Ich gesiel mir aber in dem Gedanten so wohl, und beschäftigte mich im Stillen so gern damit, daß ich nicht dazu gelangte etwas auszuschreiben; dadurch erweiterte sich aber der Einfall, der, als vorübergehender Scherz, nicht ohne Berdienst gewesen wäre, derzgestalt, daß er seine Anmuth verlor und ich ihn als lästig aus dem Sinne schlug. In wiesern mir aber die Hauptpunkte jenes Berdältnisszu Spinoza unvergeslich geblieben sind, indem sie eine große Wirtung auf die Folge meines Lebens ausübten, will ich so kurz und bündig als möglich erössnen und darstellen.

Die Natur wirkt nach ewigen, nothwendigen, bergestalt göttlichen Gesetzen, daß die Gottheit selbst daran nichts ändern könnte. Alle Menschen sind hierin unbewußt vollkommen einig. Man bedenke, wie eine Naturerscheinung, die auf Berstand, Bernunst, ja nur auf Willfür deutet, uns Erstaunen, ja Entsehen bringt.

Benn sich in Thieren etwas Bernunftähnliches hervorthut, so können wir uns von unserer Berwunderung nicht erholen; denn ob sie uns gleich so nahe stehen, so scheinen sie doch durch eine unendliche Kluft von uns getrennt, und in das Reich der Rothwendigkeit verwiesen. Dan kann es daher jenen Denkern nicht übel nehmen, welche die unendlich kunstreiche, aber doch genau beschränkte Technik jener Geschöpse für ganz maschinenmäßig erklärten.

Benden wir uns zu den Bflanzen, so wird unsere Behauptung noch auffallender bestätigt. Man gebe sich Rechenschaft von der Empfindung, die uns ergreift, wenn die berührte Mimosa ihre gesiederten Blätter paarweije zusammenssaltet, und endlich das Stielchen wie an einem Gewerbe niederklappt. Roch höher steigt jene Empsindung, der ich keinen Ramen geben will, dei Betrachtung des Hedysarum gyrans, das seine Blättchen, ohne sichtlich äußere Beranslassung, auf und nieder senkt, und mit sich selbst, wie mit unsern Begriffen zu spielen scheint. Denke man sich einen Bisang, dem diese Gabe zugetheilt wäre, so daß er die unz geheuern Blätterschirme für sich selbst wechselsweise niederssenkte und aufhübe, jedermann, der es zum erstenmal sähe, würde vor Entsehen zurücktreten. So eingewurzelt ist bei uns der Begriff unserer eigenen Borzüge, daß wir eins sür allemal der Außenwelt keinen Theil daran gönnen mögen, ja daß wir dieselben, wenn es nur anginge, sogar unseres Gleichen gerne verkümmerten.

Ein ahnliches Entsetzen überfällt uns dagegen, wenn wir den Menschen unvernünftig gegen allgemein anerkannte sittliche Gesetze, unverständig gegen seinen eigenen und fremden Bortheil handeln sehen. Um das Grauen loszuwerden, das wir dabei empfinden, verwandeln wir es sogleich in Tadel, in Abscheu, und wir suchen uns von einem solchen Menschen entweder wirklich oder in Gedanken zu befreien.

Diesen Gegensat, welchen Spinoza so kräftig heraushebt, wendete ich aber auf mein eigenes Wesen sehr wunderlich an, und das Vorhergesagte soll eigentlich nur dazu dienen, um das, was folgt, begreiflich zu machen.

Ich war dazu gelangt, das mir innewohnende bichter rische Talent ganz als Natur zu betrachten, um so mehr als ich darauf gewiesen war, die äußere Natur als den Gegenstand desselben anzusehen. Die Ausübung dieser Dichtergabe konnte zwar durch Beranlassung erregt und bestimmt werben; aber am freudigsten und reichlichsten trat fie um willfürlich, ja wider Willen hervor.

Durch Feld und Wald zu schweifen, Mein Liedden wegzupfeifen, So ging's ben ganzen Tag.

Auch beim nächtlichen Erwachen trat berfelbe Fall ein, und ich hatte oft Luft, wie einer meiner Borganger, mir ein lebernes Wamms machen zu laffen, und mich zu gewöhnen, im Finftern durchs Gefühl bas, mas unvermuthet hervorbrach, zu fixiren. Ich war so gewohnt, mir ein Liedden vorzusagen, ohne es wieder zusammenfinden zu konnen, daß ich einigemal an den Bult rannte und mir nicht die Beit nahm, einen queerliegenden Bogen gurecht zu ruden, sondern das Gedicht von Anfang bis zu Ende, ohne mich von ber Stelle ju rühren, in ber Diagonale berunterschrieb. In eben diefem Sinne griff ich weit lieber ju bem Bleiftift, welcher williger die Buge bergab: benn es war mir einige= mal begegnet, daß bas Schnarren und Sprigen ber Feber mich aus meinem nachtwandlerischen Dichten ausweckte, mich gerftreute, und ein fleines Broduct in ber Beburt erftidte. Für solche Boefien hatte ich eine besondere Chrfurcht, weil ich mich bod ungefähr gegen biefelben verhielt, wie bie Benne gegen die Ruchlein, Die fie ausgebrutet um fich ber piepfen fieht. Meine frühere Luft, diefe Dinge nur burch Borlefungen mitzutheilen, erneute fich wieber, fie aber gegen Gelb umgutaufden, ichien mir abideulich.

hierbei will ich eines Falles gebenken, ber zwar später eintrat. Als nämlich meinen Arbeiten immer mehr nache gefragt, ja eine Sammlung berfelben verlangt wurde, jene Gefinnungen aber mich abhielten, eine solche selbst zu versanstalten, so benutte himburg mein Zaubern, und ich

erhielt unerwartet einige Cremplare meiner zusammengebructen Werke. Mit großer Frechheit wußte sich dieser unberusene Berleger eines solchen dem Publicum erzeigten Dienstes gegen mich zu rühmen, und erbot sich, mir dagegen, wenn ich es verlangte, etwas Berliner Porcellan zu senden. Bei dieser Gelegenheit mußte mir einfallen, daß die Berliner Juden, wenn sie sich verheirathen, eine gewisse Partie Porcellan zu nehmen verpflichtet waren, damit die königliche Fabrik einen sichern Absatte. Die Berachtung, welche daraus gegen den unverschämten Rachbrucker entstand, ließ mich den Berdruß übertragen, den ich bei diesem Raubempfinden mußte. Ich antwortete ihm nicht, und indessen er sich an meinem Eigenthum gar wohl behagen mochte, rächte ich mich im Stillen mit solgenden Bersen:

Holbe Zeugen süß verträumter Jahre, Falbe Blumen, abgewehte Haare, Schleier, leicht geknickt, verblichne Bänder, Abgeklungner Liebe Trauerpfänder, Schon gewidmet meines Herdes Flammen, Rafft der freche Sosius zusammen, Eben als wenn Dichterwerk und Ehre Ihm durch Erbschaft zugefallen wäre; Und mir Lebenden soll sein Betragen Wohl am Thee: und Kaffeetisch behagen? Weg das Porcellan, das Zuderbrod; Für die Himburgs bin ich todt.

Da jedoch eben die Natur, die dergleichen größere und kleinere Werte unaufgefordert in mir hervorbrachte, manchemal in großen Paufen ruhte, und ich in einer langen Zeitstrecke selbst mit Willen nichts hervorzubringen im Stande war, und daher ofters lange Weile empfand, so trat mir

bei jenem ftrengen Gegenfat ber Gebante entgegen, ob ich nicht von ber anbern Seite bas, mas menschlich, vernünftig und verftandig an mir fen, ju meinem und anderer Ruten und Bortheil gebrauchen und die Amischenzeit, wie ich es ja auch icon getban und wie ich immer ftarter aufgeforbert murbe, ben Beltgeschäften mibmen, und bergestalt nichts von meinen Rraften ungebraucht laffen follte. fand biefes, mas aus jenen allgemeinen Begriffen bervoraugeben ichien, mit meinem Befen, mit meiner Lage fo übereinstimmend, daß ich ben Entschluß faßte, auf biefe Beife zu bandeln und mein bisberiges Schwanken und Zaubern baburch ju bestimmen. Sehr angenehm mar mir ju benten, bak ich für wirkliche Dienste von ben Menichen auch reellen Lobn fordern, jene liebliche Naturgabe bagegen als ein Beiliges uneigennütig auszuspenden fortfabren burfte. Durch Diese Betrachtung rettete ich mich von ber Bitterfeit, Die sich in mir batte erzeugen tonnen, wenn ich bemerten mußte, daß gerade das fo febr gesuchte und bewunderte Talent in Deutschland als außer bem Geset und vogelfrei behandelt Denn nicht allein in Berlin bielt man ben Rachmerbe. brud für etwas Aulaffiges, ja Luftiges, sondern ber ehrmurbige, wegen feiner Regententugenben gepriefene Markgraf pon Baben, ber zu fo vielen Soffnungen berechtigenbe Raifer Joseph begunftigten, jener feinen Madlot, Diefer feinen Ebeln von Trattner, und es war ausgesprochen, bag bie Rechte fo wie bas Gigentbum bes Genies bem Sandwerker und Fabricanten unbedingt preisgegeben fepen.

Als wir uns einst hierüber bei einem besuchenden Babenser beklagten, erzählte er uns folgende Geschichte. Die Frau Markgräfin, als eine thätige Dame, habe auch eine Papierfabrik angelegt; die Waare seh aber so schlecht geworden, daß man sie nirgends habe unterbringen können. Darauf habe Buchhändler Madlot ben Porschlag gethan, die beutschen Dichter und Prosaisten auf dieses Papier abzudrucken, um dadurch seinen Werth in etwas zu erhöhen. Mit beiden Händen habe man dieses angenommen.

Bir erklärten zwar diese bose Rachrebe für ein Mährschen, ergesten uns aber doch daran. Der Name Macklot ward zu gleicher Zeit für einen Schimpfnamen erklärt und bei schlechten Begebenheiten wiederholt gebraucht. Und so sand sich eine leichtsinnige Jugend, welche gar manchmal borgen mußte, indeß die Niederträchtigkeit sich an ihren Talenten bereicherte, durch ein paar gute Sinfälle hinreichend entschätigt.

Glüdliche Kinder und Jünglinge wandeln in einer Art von Trunkenheit vor sich hin, die sich dadurch besonders besmerklich macht, daß die Guten, Unschuldigen das Berhältniß der jedesmaligen Umgebung kaum zu bemerken, noch weniger anzuerkennen wissen. Sie sehen die Welt als einen Stoff an, den sie bilden, als einen Borrath, dessen sie sich desmächtigen sollen. Alles gehört ihnen an, ihrem Willen scheint alles durchdringlich; gar oft verlieren sie sich deßhalb in einem wilden, wüsten Wesen. Bei den bessern jedoch entsaltet sich diese Richtung zu einem sittlichen Enthusiasmus, der sich nach Gelegenheit zu irgend einem wirklichen oder scheinbaren Guten aus eigenem Triebe hindewegt, sich aber auch öfters leiten, sühren und verführen läßt.

Der Jüngling, von bem wir uns unterhalten, war in einem folden Falle, und wenn er ben Menschen auch seltsam vorkam, so erschien er boch gar manchem willkommen. Gleich bei bem ersten Zusammentreten fand man einen unbedingten Freisinn, eine heitere Offenherzigkeit im Gespräch, und ein gelegentliches Handeln ohne Bedenken. Bon letterm einige Geschichtchen.

In ber febr eng in einander gebauten Jubengasse war ein beftiger Brand entstanden. Dein allgemeines Boblwollen, die baraus entspringende Luft zu thatiger Sulfe, trieb mich, gut angelleibet, wie ich ging und ftand, babin. Man hatte von der Allerheiligengaffe ber burchgebrochen; an biefen Bugang perfugte ich mich. Ich fant bafelbft eine große Ungabl Meniden mit Baffertragen beschäftigt, mit vollen Eimern fich hindrangend, mit leeren bermarts. 3ch fab gar balb, baß, wenn man eine Gaffe bilbete, wo man bie Eimer herauf: und herabreichte, die Bulfe die doppelte fenn murbe. 3ch ergriff zwei volle Eimer und blieb fteben, rief andere an mich beran; ben Rommenden murbe die Laft abgenommen und die Rudtehrenden reihten fich auf der andern Seite. Die Auftalt fand Beifall, mein Bureben und perfonliche Theilnahme ward begunftigt und die Gaffe vom Eintritt bis jum brennenden Biele mar bald vollendet und geschloffen. Raum aber hatte bie Beiterfeit, womit biefes geschehen, eine frobe, man tann fagen, eine luftige Stimmung in biefer lebendigen, zwedmäßig wirkenden Dafdine aufgeregt, als ber Muthwille fich icon bervorthat und ber Schabenfreude Raum gab. Armselige Flüchtenbe, ibre jammervolle Sabe auf bem Ruden ichleppend, mußten, einmal in bie bequeme Gaffe gerathen, unausweichlich bindurch und blieben nicht unangefochten. Muthwillige Anabenfunglinge fpripten fie an, und fügten Berachtung und Ungrt noch bem Glend bingu. Gleich aber, burd magiges Bureben und remerifche Strafworte, mit Radficht mabriceinlich auf meine reinlichen Rleiber. bie ich pernachläffigte, ward ber Frevel eingestellt.

Reugierige meiner Freunde waren herangetreten, ben Unfall zu beschauen, und schienen verwundert, ihren Gefellen in Schuhen und seidenen Strumpfen — benn anders ging man damals nicht — in diesem feuchten Geschäfte zu

sehen. Wenige konnte ich heranziehen; andere lachten und schüttelten die Köpse. Wir hielten lange Stand: denn bei manchen Abtretenden verstanden sich auch manche dazu, sich anzuschließen; viele Schaulustige folgten auf einander, und so ward mein unschuldiges Wagniß allgemein bekannt, und die wunderliche Licenz mußte zur Stadtgeschichte des Tags werden.

Ein solcher Leichtsinn im Handeln nach irgend einer gutmuthigen, heitern Grille, hervortretend aus einem glücklichen Selbstgefühl, das von den Menschen leicht als Citelkeit getadelt wird, machte unsern Freund auch noch durch andere Bunderlichkeiten bemerklich.

Ein sehr harter Winter hatte ben Main völlig mit Gis bedeckt und in einen sesten Boden verwandelt. Der lebhafteste, nothwendige und lustig gesellige Verkehr regte sich auf dem Eise. Gränzenlose Schlittschuhdahnen, glattgefrorene weite Flächen wimmelten von bewegter Versammlung. Ich sehlte nicht vom frühen Morgen an, und war also, wie späterhin meine Mutter, dem Schauspiel zuzusehen, angesfahren kam, als leichtgekleidet wirklich durchgefroren. Sie sah magen in ihrem rothen Sammetpelze, der, auf der Brust mit starken goldenen Schnüren und Quasten zusammenzgehalten, ganz stattlich aussah.

Geben Sie mir, liebe Mutter, Ihren Belg! rief ich aus bem Stegreife, ohne mich weiter besonnen zu haben: mich friert grimmig.

Auch sie bedachte nichts weiter; im Augenblid hatte ich ben Belz an, ber, purpurfarben, bis an die Waben reichend, mit Zobel verbrämt, mit Gold geschmüdt, zu der braunen Pelzmüße, die ich trug, gar nicht übel Reidete. So suhr ich sorgloß auf und ab; auch war das Gedränge so groß, daß man die seltene Erscheinung nicht einmal sonderlich bemerkte,

obschon einigermaaßen: benn man rechnete mir fie später unter meinen Anomalien im Ernst und Scherz wohl einmal wieder vor.

Rach solchen Erinnerungen eines glücklichen unbedachten Handelns schreiten wir an dem eigentlichen Faden unserer Erzählung fort.

Ein geistreicher Franzose hat schon gesagt: Wenn irgend ein guter Kopf die Ausmerksamkeit des Publicums durch ein verdienstliches Werk auf sich gezogen hat, so thut man das Möglichste, um zu verhindern, daß er jemals dergleichen wieder hervorbringt. Es ist so wahr! Irgend etwas Gutes, Geistreiches wird in stiller abgesonderter Jugend hervorgebracht, der Beisall wird erworden, aber die Unabhängigkeit verloren; man zerrt das concentrirte Talent in die Zersstreuung, weil man denkt, man könne von seiner Persönslichkeit etwas abzupsen und sich zueignen.

In diesem Sinne erhielt ich manche Einladungen, oder nicht so wohl Einladungen: ein Freund, ein Bekannter schlug mir vor, gar oft mehr als dringend, mich da oder dort einzusühren.

Der Quafifrembe, angekundigt als Bar, wegen oftmaligen unfreundlichen Abweisens, dann wieder als Hurone Boltaire's, Cumberland's Bestindier, als Naturkind bei so vielen Talenten, erregte die Neugierde, und so beschäftigte man sich in verschiedenen Häusern mit schicklichen Negotiationen, ihn zu sehen.

Unter andern ersuchte mich ein Freund eines Abends, mit ihm ein kleines Concert zu besuchen, welches in einem angesehenen resormirten Handelshause gegeben wurde. Es war schon spät; doch weil ich alles aus dem Stegreise liebte, solgte ich ihm, wie gewöhnlich anständig angezogen. Wirteten in ein Zimmer gleicher Erde, in das eigentliche

geräumige Bohnzimmer. Die Gesellschaft war zahlreich; ein Flügel stand in der Mitte, an den sich sogleich die einzige Tochter des hauses niederseste und mit bedeutender Fertigkeit und Anmuth spielte. Ich stand am untern Ende des Flügels, um ihre Gestalt und Wesen nahe genug bemerken zu könenen: sie hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen; die Beswegungen, wozu das Spiel sie nöthigte, waren ungezwungen und leicht.

Nach geendigter Sonate trat sie ans Ende des Bianos gegen mir über : mir begrußten uns ohne weitere Rebe; benn ein Quartett mar icon angegangen. Um Schluffe trat ich etwas naber und fagte einiges Berbindliche: wie febr es mich freue, bag bie erfte Befanntichaft mich auch jugleich mit ihrem Talent bekannt gemacht habe. Sie wußte febr artig meine Borte zu erwiedern, behielt ihre Stellung und ich die meinige. Ich konnte bemerken, baß sie mich aufmerksam betrachtete und bag ich gang eigentlich gur Schau ftanb, welches ich mir wohl konnte gefallen laffen, ba man auch mir etwas gar Unmuthiges ju schauen gab. Indeffen blidten wir einander an, und ich will nicht leugnen, daß ich eine Anziehungefraft von ber fanftesten Art zu empfinden glaubte. Das hin: und herwogen ber Gefellschaft und ihrer Leiftungen verhinderte jedoch jede andere Art von Unnaberung biefen Abend. Doch muß ich eine angenehme Empfindung gefteben, als bie Mutter beim Abicbied zu ertennen gab, fie hofften mich bald wieder ju feben, und die Tochter mit einiger Freundlichkeit einzustimmen ichien. Ich verfehlte nicht, nach schidlichen Baufen meinen Besuch zu wiederholen, ba fich benn ein beiteres verftanbiges Gefprach bilbete, welches tein leibenschaftliches Berbaltniß zu weiffagen ichien.

Indeffen brachte die einmal eingeleitete Gaftfreiheit uns feres hauses den guten Eltern und mir felbst manche

Unbequemlicheit; in meiner Richtung, die immer darauf hinging, das Höhere gewahr zu werden, es zu erkennen, es zu fördern, und wo möglich solches nachbildend zu gestalten, war ich dadurch in nichts weiter gebracht. Die Menschen, in sosern sie gut waren, waren fromm, und in sosern sie thätig waren, unklug und oft ungeschickt: jenes konnte mir nichts helsen und dieses verwirrte mich. Einen merkwürdigen Fall habe ich sorgsältig niedergeschrieben.

Im Anfang des Jahres 1775 meldete Jung, nachher Stilling genannt, vom Riederrhein, daß er nach Frankfurt komme, berusen, eine bedeutende Augencur daselbst vorzunehmen: er war mir und meinen Eltern willkommen, und wir boten ihm das Quartier an.

herr von Lersner, ein würdiger Mann in Sabren, burch Erziehung und Führung fürstlicher Rinder, verständiges Betragen bei bof und auf Reifen überall geschät, erbulbete fcon lange bas Unglud einer völligen Blindbeit; boch tonnte feine Sebnfucht nach Sulfe nicht gang erloschen. Run batte Jung feit einigen Jahren mit gutem Muth und frommer Dreiftigfeit viele Staaroperationen am Rieberrbein vollbracht, und fich badurch einen ausgebreiteten Ruf erworben. Reblichteit seiner Seele. Ruverläffigfeit bes Charafters und reine Gottesfurcht bewirften ibm ein allgemeines Rutrauen; biefes verbreitete fich ftromaufwarts auf dem Bege vielfacher hanbelsverbindungen. herr von Lersner und die Seinigen, berathen von einem einsichtigen Arzte, entschloffen sich, ben gludlichen Augenarzt tommen zu laffen, wenn ichon ein Frankfurter Raufmann, an bem bie Cur miggludt mar, ernstlich abrieth. Aber was bewies auch ein einzelner Kall gegen so viele gelungene! Doch Jung tam, nunmehr ans gelodt burch eine bedeutende Belohnung, beren er gewöhnlich bisher entbehrt batte; er tam, feinen Ruf zu vermehren, getroft und freudig, und wir wunfchten uns Glud zu einem fo wadern und beitern Tifchgenoffen.

Nach mehrern ärztlichen Borbereitungen ward nun endlich ber Staar auf beiben Augen gestochen: wir waren bochft gespannt; es bieß, ber Batient babe nach ber Overation fogleich gesehen, bis ber Berband bas Tageslicht wieder ab-Allein es ließ fich bemerten, bag Jung nicht beiter mar und daß ihm etwas auf bem Bergen lag; wie er mir benn auch auf weiteres Nachforschen bekannte, baß er wegen Ausgang ber Cur in Sorgen fep. Gewöhnlich - und ich batte felbst in Strafburg mehrmals zugesehen - fcbien nichts leichter in ber Welt zu fenn; wie es benn auch Stilling hundertmal gelungen mar. Rach vollbrachtem idmerglofem Schnitt durch die unempfindliche Sornbaut fprana bei bem gelindeften Drud bie trube Linfe von felbft beraus; ber Patient erblidte fogleich bie Gegenftanbe und mußte fich nur mit verbundenen Augen gedulben, bis eine vollbrachte Cur ibm erlaubte, fich bes toftlichen Organs nach Willen und Bequemlichkeit zu bebienen. Wie mancher Arme, bem Jung Diefes Glud verschafft, batte dem Bobltbater Gottes Segen und Belohnung von oben berab gewünscht, welche nun durch biefen reichen Dann abgetragen werben follte.

Jung bekannte, daß es dießmal so leicht und glüdlich nicht hergegangen; die Linse sep nicht herausgesprungen, er habe sie holen und zwar, weil sie angewachsen, ablösen müssen: dieß seh nun nicht ohne einige Gewalt geschehen. Run machte er sich Borwürfe, daß er auch das andere Auge operirt habe. Allein man hatte sich sest vorzunehmen; an eine solche Zusälligkeit hatte man nicht gedacht, und da sie eingetreten, sich nicht sogleich erholt und besonnen. Genug, die zweite Linse kam nicht von selbst; sie mußte auch mit Unstatten abgelös t und herausgeholt

werben. Wie übel ein so gutwüthiger, wohlgefinnter, gottesfürchtiger Mann in einem solchen Falle bran sep, läßt toine Beschreibung noch Entwidlung zu; etwas Allgemeines über eine solche Sinnesart steht vielleicht hier am rechten Plate.

Auf eigene moralische Bilbung loszuarbeiten, ist das Einsachste und Thunlichste, was der Mensch vornehmen tann; der Trieb dazu ist ihm angeboren: er wird durch Menschenverstand und Liebe dazu im bürgerlichen Leben geleitet, ja gedrängt. Stilling lebte in einem sittlich-religiösen Liebesgefühl; ohne Mittheilung, ohne guten Gegenwillen konnte er nicht eristiren: er sorderte wechselseitige Reigung; wo man ihn nicht kannte, war er still; wo man den Bekannten nicht liebte, war er traurig; deswegen befand er sich am besten mit solchen wohlgesinnten Menschen, die in einem beschränkten, ruhigen Berusskreise mit einiger Bequemlichkeit sich zu vollenden beschäftigt sind.

Diesen gelingt nun wohl die Sitelkeit abzuthun, dem Bestreben nach äußerer Shre zu entsagen, Behutsamkeit im Sprechen sich anzueignen, gegen Genossen und Nachbarn ein freundliches gleiches Betragen auszuüben. Oft liegt hier eine dunkle Geistessorm zum Grunde, durch Individualität modisicirt: solche Personen, zusällig angeregt, legen große Bichtigkeit auf ihre empirische Lausbahn; man hält alles für übernatürliche Bestimmung, mit der Ueberzeugung, daß Gott unmittelbar einwirke. Dabei ist im Menschen eine gewisse Neigung, in seinem Zustand zu verharren, zugleich aber auch sich stoßen und führen zu lassen, und eine gewisse Unsentschlossenbeit, selbst zu handeln. Diese vermehrt sich bei Mislingen der verständigsten Plane, so wie durch zusälliges Gelingen günstig zusammentressender unvorhergesehener Umstände.

Bie nun burch eine folche Lebensweise ein aufmertsames

mannliches Betragen verkummert wird, so ist die Art, in einen solchen Zustand zu gerathen, gleichfalls bebenklich und ber Betrachtung werth.

Bovon fich bergleichen Sinnesverwandte am liebsten unterhalten, find bie fogenannten Erwedungen, Sinnesveränderungen, benen wir ihren psychologischen Werth nicht abfprechen. Es find eigentlich, mas wir in wiffenschaftlichen und poetischen Angelegenheiten Aperque nennen, bas Bemabrwerben einer großen Marime, welches immer eine genialische Geistesoperation ift; man tommt burch Unschauen bagu, weber burch Nachdenken noch burch Lehre ober Ueberlieferung. Sier ift es bas Gemahrmerben ber moralischen Rraft, die im Blauben antert, und fo in ftolger Sicherheit mitten auf ben Bogen fich empfinden wird. Gin foldbes Avercu giebt bem Entbeder bie größte Freude, weil es auf originelle Beise nach bem Unendlichen bindeutet; es bedarf teiner Beitfolge gur Ueberzeugung : es entspringt gang und vollendet im Augenblick; daher das gutmuthige Altfranzösische Reimwort:

> En peu d'heure Dieu labeure.

Aeußere Anstöße bewirken oft das gewaltsame Losbrechen solcher Sinnesanderung; man glaubt, Zeichen und Wunder zu schauen.

Butrauen und Liebe verband mich aufs herzlichste mit Stilling; ich hatte boch auch gut und glücklich auf seinen Lebensgang eingewirkt, und es war ganz seiner Natur gemäß, alles, was für ihn geschah, in einem dankbaren seinen Herzen zu behalten: aber sein Umgang war mir in meinem damaligen Lebensgange weder erfreulich noch förberlich. Zwar überließ ich gern einem jeden, wie er sich das Räthsel seiner Tage zurecht legen und ausbilden wollte; aber die Art, auf

einem abentheuerlichen Lebensgange alles, mas uns vernunftigerweise Gutes begegnet, einer unmittelbaren göttlichen Einwirfung zuzuschreiben, ichien mir boch zu aumaglich. und die Borftellungsart, daß alles, was aus unferm Leichtfinn und Dunkel, übereilt ober vernachläffigt, folimme. schwer zu ertragende Folgen bat, gleichfalls für eine göttliche Babagogit zu halten, wollte mir auch nicht in ben Ginn; 3d konnte also den auten Freund nur anbören, ibm aber nichts Erfreuliches ermiebern; boch ließ ich ihn wie fo viele andere gern gemähren und ichuste ibn fpater wie früher, wenn man, gar ju weltlich gefinnt, fein jartes Wefen gu verleten fich nicht scheute. Daber ich ibm auch ben Ginfall eines schaltischen Mannes nicht zu Obren tommen ließ, ber einmal gang ernfthaft ausrief: Rein furwahr, wenn ich mib Gott so gut stünde wie Jung, so wurde ich bas bochfte Befen nicht um Geld bitten, fonbern um Beisbeit und guten Rath, damit ich nicht so viel bumme Streiche machte, Die Gelb toften und elende Schuldenighre nach fich zieben.

Denn freilich war zu solchem Scherz und Frevel jett nicht die Zeit. Zwischen Furcht und Hoffnung gingen mehrere Tage hin; jene wuchs, diese schwand und verlor sich ganzlich: die Augen des braven geduldigen Mannes entszündeten sich, und es blieh kein Zweisel, daß die Eur mißelungen sep.

Der Zustand, in den unser Freund dadurch gerieth, läßt teine Schilderung zu; er wehrte sich gegen die innerste, tieske. Berzweiflung von der schlimmsten Art. Denn was war nicht in diesem Falle verloren! Zuvörderst der größte Dant des zum Lichte Wiedergenesenen, das Gerrlichste, dessen sich der Arzt nur erfreuen kann; das Zutrauen so vieler anderu Hallsbedurftigen; der Credit, indem die gestörte Ausübung dieser Kunst eine Familie im hülflosen Zustande zurückließ.

Soethe, aus meinem Leben. II.

Genug, wir spielten bas unerfreuliche Drama Siob's von Anfang bis zu Ende burch, ba benn ber treue Mann bie Rolle ber scheltenben Freunde felbft übernahm. diesen Borfall als Strafe bisberiger Febler anseben; es schien ibm, als habe er die ihm zufällig überkommenen Augen= mittel frevelhaft als göttlichen Beruf zu biefem Befchaft betractet: er warf fich vor, diefes bochft wichtige Rach nicht burch und burch ftubirt, sondern seine Curen nur so obenbin auf gut Glud behandelt zu haben; ihm tam augenblidlich por die Seele, was Miswollende ibm nachgeredet; er gerieth in Ameifel, ob dieß auch nicht Wahrheit fen? Und bergleichen ichmerate um fo tiefer, als er fich ben für fromme Renichen fo gefährlichen Leichtfinn, leider auch wohl Dunkel und Sitelleit, in seinem Lebensgange mußte ju Schulden tommen laffen. In folden Augenbliden verlor er fich felbft, und wie wir uns auch verftandigen mochten, wir gelangten boch nur zulett auf bas vernünftig nothwendige Resultat, bas Bottes Ratbidluffe unerforidlich fepen.

In meinem vorstrebend heitern Sinne wäre ich noch mehr verletzt gewesen, hätte ich nicht, nach herkömmlicher Beise, diese Seelenzustände ernster freundlicher Betrachtung unterworsen und sie mir nach meiner Beise zurecht gelegt: nur betrübte es mich, meine gute Mutter für ihre Sorgsalt und häusliche Bemühung so übel belohnt zu sehen; sie empfand es jedoch nicht bei ihrem unablässig thätigen Gleichmuth. Der Bater dauerte mich am meisten. Um meinetwillen hatte er einen streng geschlossenen Haushalt mit Anstand erweitert, und genoß besonders dei Tisch, wo die Gegenwart von Fremden auch einheimische Freunde und immer wieder sonstige Durchreisende heranzog, sehr gern eines muntern, ja paradozen Gespräches, da ich ihm denn durch allerlei dialektisches Klopssechen großes Behagen und

ein freundliches Lächeln bereitete: benn ich hatte die gottlose Art, alles zu bestreiten, aber nur in sofern hartnädig, daß berjenige, der Recht behielt, auf alle Fälle lächerlich wurde. hieran war nun in den letten Wochen gar nicht zu benten; benn die glücklichsten, heitersten Creignisse, veranlaßt durch wohlgelungene Rebencuren des durch die hauptcur so unglücklichen Freundes, konnten nicht greisen, viel weniger der trausrigen Stimmung eine andere Wendung geben.

Denn so machte uns im einzelnen ein alter blinder Betteljude aus bem Ifenburgifchen ju lachen, ber, in bem bochften Clend nach Frantfurt geführt, taum ein Obdach, taum eine tummerliche Rahrung und Wartung finden tonnte. bem aber bie gabe Drientalische Ratur fo gut nachhalf, baß er vollkommen und ohne die mindefte Befchwerde fich mit Entzuden geheilt fab. 2018 man ihn fragte, ob bie Ope= ration geschmerzt habe? so sagte er nach ber hyperbolischen Beise: Benn ich eine Million Augen batte, so wollte ich fie jebesmal für ein halb Ropfstud fammtlich nach und nach Bei seinem Abwandern betrug er fich in operiren laffen. ber Kabrgaffe eben fo ercentrisch; er bantte Gott auf gut alttestamentlich, pries ben herrn und ben Bunbermann, seinen Gesandten. So schritt er in bieser langen gewerbreichen Strafe langfam ber Brude gu. Berläufer und Räufer traten aus ben Läben beraus, überrascht burch einen so seltenen frommen, leidenschaftlich vor aller Welt ausgesprochenen Enthufiasmus; alle waren angeregt zur Theilnahme, bergestalt baß er, ohne irgend ju forbern ober ju beifchen, mit reichlichen Saben zur Beggehrung beglüdt murbe.

Eines solchen heitern Borfalls durfte man in unserm Kreise aber kaum erwähnen: denn wenn der Aermste in seiner sandigen Heimath übermain in häuslichem Elend höchst glücklich gedacht werden konnte, so vermißte dagegen ein

Boblhabender, Burdiger dieffeits das unschählare, zunächt gehoffte Behagen.

Krantend war baher für unfern guten Jung der Empfang der tausend Gulden, die, auf jeden Fall bedungen, von großmüthigen Menschen edel bezahlt wurden. Diese Baarschaft sollte bei seiner Rücktehr einen Theil der Schulden auslöschen, die auf traurigen, ja unseligen Justanden lasteten.

Und so schied er trostlos von und: denn er sah zurucktehrend den Empfang einer sorglichen Frau, das veränderte Begegnen von wohldenkenden Schwiegereltern, die sich, als Bürgen für so manche Schulden des allzu zuversichtlichen Mannes, in der Wahl eines Lebensgefährten für ihre Tochter vergriffen zu haben glauben konnten. Hohn und Spott der ohnehin im Slücke schon Miswollenden konnte er in diesem und jenem Hause, aus diesem und jenem Fenster schon voraussiehen; eine durch seine Abwesenheit schon verkümmerte, durch diesen Unsall in ihren Wurzeln bedrohte Praxis mußte ihn äuserst ängstigen.

So entließen wir ihn, von unserer Seite jedoch nicht ganz ohne Hoffnung: benn seine tüchtige Ratur, gestützt auf den Glauben an übernatürliche Hülse, mußte seinen Freunden eine stillbescheidene Zuversicht einslößen.

## Biebzehntes Buch.

Benn ich die Geschichte meines Berhältnisses zu Lili wieder aufnehme, so habe ich mich zu erinnern, daß ich die angenehmsten Stunden, theils in Gegenwart ihrer Mutter, theils allein mit ihr zubrachte. Man traute mir aus meinen Schriften Kenntniß des menschlichen Herzens, wie man es damals nannte, zu, und in diesem Sinne waren unsere Gespräche sittlich interessant auf jede Beise.

Bie wollte man sich aber von dem Innern unterhalten, ohne sich gegenseitig aufzuschließen? Es währte daher nicht lange, daß Lili mir in ruhiger Stunde die Geschichte ihrer Jugend erzählte. Sie war im Genuß aller geselligen Bortheile und Weltvergnügungen aufgewachsen. Sie schilderte mir ihre Brüder, ihre Berwandten, so wie die nächsten Bustände; nur ihre Mutter blieb in einem ehrwürdigen Dunkel. Auch kleiner Schwächen wurde gedacht, und so konnte sie nicht läugnen, daß sie eine gewisse Gabe, anzuziehen, an sich habe bemerken müssen, womit zugleich eine gewisse Eigenschaft, fahren zu lassen, verbunden sey. Hierz durch gelangten wir im Hins und Wiederreden auf den bedenklichen Bunkt, daß sie diese Gabe auch an mir geübt

habe, jedoch bestraft worden sep, indem sie auch von mir angezogen worden.

Diese Geständnisse gingen aus einer so reinen, kindhaften Natur hervor, daß sie mich dadurch ausst allerstrengste sich zu eigen machte. Sin wechselseitiges Bedürfniß, eine Gewohnheit, sich zu sehen, trat nun ein; wie hätte ich aber manchen Tag, manchen Abend bis in die Nacht hinein entbebren müssen, wenn ich mich nicht hätte entschließen können, sie in ihren Eirkeln zu sehen! Hieraus erwuchs mir mannichsfaltige Pein.

Mein Verhältniß zu ihr war von Verson zu Verson, zu einer schönen, liebenswürdigen, gebildeten Tochter: es glich meinen frühern Verhältnissen, und war noch höherer Art. An die Aeußerlichkeiten jedoch, an das Mischen und Wiedermischen eines geselligen Zustandes hatte ich nicht gedacht. Ein undezwingliches Verlangen war herrschend geworden; ich konnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich sehn: aber in den Umgebungen und bei den Einwirkungen einzelner Glieder ihres Kreises, was ergaben sich da oft für Mißtage und Fehlstunden!

Die Geschichte von Lustpartien, die zur Unlust ausliesen, ein retardirender Bruder, mit dem ich nachsabren
sollte, welcher seine Geschäfte erst mit der größten Gelassenheit, ich weiß nicht ob mit Schadenfreude, langsamst vollendete, und dadurch die ganze wohldurchdachte Berabredung
verdarb, auch sonstiges Antressen und Bersehlen, Ungeduld
und Entbehrung, alle diese Beinen, die in irgend einem
Roman, umständlicher mitgetheilt, gewiß theilnehmende Leser
sinden würden, muß ich hier beseitigen. Um aber doch diese
betrachtende Darstellung einer lebendigen Anschauung, einem
jugendlichen Mitgefühl anzunähern, mögen einige Lieder, zwar
bekannt, aber vielleicht besonders hier eindrücklich, eingeschaltet
stehen.

Herz, mein Herz, was soll bas geben? Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles was du liebtest, Weg, warum du dich betrübtest, Weg dein Fleiß und deine Ruh'— Ach, wie kamst du nur dazu?

Feffelt dich die Jugendbluthe, Diese liebliche Gestalt, Dieser Blid voll Treu' und Gute Mit unendlicher Gewalt? Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entsliehen, Führet mich im Augenblid, Alch, mein Beg zu ihr zurud.

Und an diesem Zauberfädchen, Das sich nicht zerreißen läßt, hält das liebe lose Mädchen Mich so wider Willen fest; Muß in ihrem Zauberkreise Leben nun auf ihre Weise. Die Beränderung ach wie groß! Liebe! Liebe! laß mich loß!

Barum ziehst du mich unwiderstehlich Ach, in jene Pracht? Bar ich guter Junge nicht so selig In der öden Nacht? Heinlich in mein Zimmerden verschloffen, Lag im Mondenschein, Ganz von seinem Schauerlicht umfloffen, Und ich dammert' ein.

Träumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Luft, Hatte ganz dein liebes Bild empfunden Tief in meiner Brust.

Bin ich's noch, ben du bei fo viel Lichtern An dem Spieltisch haltst? Oft so unerträglichen Gesichtern Gegenüber stellst?

Reizender ist mir des Frühlings Blüthe Run nicht auf der Flur; Wo du Engel bist, ist Lieb' und Güte, Wo du bist, Natur.

hat man sich biese Lieber aufmerksam vorgelesen, lieber noch mit Gefühl vorgesungen, so wird ein hauch jener Fülle glücklicher Stunden gewiß vorüberweben. Doch wollen wir aus jener größern glänzenden Gesellschaft nicht eilig abscheiden, ohne vorher noch einige Bemerkungen hinzuzusufügen; besonders den Schluß des zweiten Gedichtes zu erläutern.

Diejenige, die ich nur im einsachen, selten gewechselten Haustleide zu sehen gewohnt war, trat mir im eleganten Modeput nun glänzend entgegen, und doch war es ganz dieselbe. Ihre Anmuth, ihre Freundlichkeit blieb sich gleich, nur möchte ich glauben, ihre Anziehungsgabe that sich mehr hervor; es sen nun, weil sie hier gegen viele Menschen

stand, daß sie sich lebhafter zu äußern, sich von mehrern Seiten, je nachdem ihr dieser oder jener entgegenkam, sich zu vermannichfaltigen Ursache fand; genug, ich konnte mit nicht läugnen, daß diese Fremden mir zwar einerseits unbequem sielen, daß ich aber doch um vieles der Freude nicht entbehrt hätte, ihre geselligen Tugenden kennen zu lernen und einzusehen, sie sey auch weitern und allgemeinern Zuständen gewachsen.

Bar es boch berfelbige nun burch But verhülte Busen, ber sein Inneres mir geöffnet hatte, und in den ich so klar wie in den meinigen hineinsah; waren es doch dieselben Lippen, die mir so früh den Zustand schilderten, in dem sie herangewachsen, in dem sie ihre Jahre verdracht hatte. Jeder wechselseitige Blid, jedes begleitende Lächeln sprach ein verdorgenes edles Berständnis aus, und ich staunte selbst hier in der Menge über die geheime unschuldige Bersabredung, die sich auf das menschlichste, auf das natürlichste gefunden hatte.

Doch sollte bei eintretendem Frühling eine anständige ländliche Freiheit bergleichen Berhältnisse enger knüpsen. Offenbach am Main zeigte schon damals bedeutende Ansange einer Stadt, die sich in der Folge zu bilden versprach. Schöne, für die damalige Zeit prächtige Gebäude hatten sich schon bervorgethan: Ontel Bernhard, wie ich ihn gleich mit seinem Familientitel nennen will, bewohnte das größte; weitläusige Fabrikgebäude schlossen sich an; d'Oreville, ein jüngerer lebhafter Mann von liebenswürdigen Sigenheiten, wohnte gegenüber. Anstoßende Garten, Terrassen, bis an den Main reichend, überall freien Ausgang nach der holden Umgegend erlaubend, septen den Eintretenden und Berweilenden in ein stattliches Behagen. Der Liebende konnte für seine Gesühle keinen erwünschtern Raum sinden.

Ich wohnte bei Johann Andre, und indem ich biefen Mann, ber sich nachher genugsam bekannt gemacht, hier zu nennen habe, muß ich mir eine kleine Abschweifung erkauben, um von dem damaligen Opernwesen einigen Begriff zu geben.

In Frantfurt birigirte ju ber Beit Marcanb bas Theater, und suchte burch feine eigene Berfon bas Mögliche zu leisten. Es war ein schoner, groß und wohl gestalteter Mann in ben beften Jahren; bas Behagliche, Beichliche erschien bei ihm vorwaltend; seine Gegenwart auf dem Theater war baber angenehm genug. Er mochte so viel Stimme baben, als man damals zu Ausführung muficalifcher Berte mohl allenfalls bedurfte; beshalb er benn bie tleinern und größern Frangofischen Opern berüber zu bequemen bemubt war. Der Bater in der Gretrpiden Oper: Die Soone bei bem Ungebeuer, gelang ibm besonders wohl, wo er sich in ber binter bem Rlor veranstalteten Bifion gar ausbrudlich ju geberben wußte. Diefe in ihrer Art wohlgelungene Oper naberte fich jeboch bem ebeln Styl, und war geeignet, bie garteften Befühle zu erregen. gegen batte fich ein regliftischer Damon bes Overntbegters bemächtigt; Buftands. und Sandwertsopern thaten fich bervor. Die Rager, ber Kagbinder, und ich weiß nicht mas alles, waren vorausgegangen; Unbre mablte fich ben Töpfer. Er batte fich bas Gebicht felbft gefchrieben, und in ben Text, ber ihm angehörte, sein ganges mußicalisches Talent permendet.

Ich war bei ihm einquartiert, und will von diesem allezeit sertigen Dichter und Componisten nur so viel sagen, als hier gesordert wird. Er war ein Mann von angeborenem lebhaftem Talente, eigentlich als Techniker und Fabricant in Offenbach ansässig; er schwebte zwischen dem Capellmeister und Dilettanten. In hoffnung, jenes Berdienst zu erreichen,

bemuhte er fich ernftlich, in der Rufit grundlichen Juß zu faffen; als letterer war er geneigt, seine Compositionen ins unendliche zu wiederholen.

Unter den Personen, welche damals den Areis zu füllen und zu beleben sich höchst thätig erwiesen, ist der Pfarrer Ewald zu nennen, der, geistreich heiter in Gesellschaft, die Studien seiner Pflichten, seines Standes im Stillen für sich durchzusühren wußte, wie er denn auch in der Folge inners halb des theologischen Feldes sich ehrenvoll bekannt gemacht; er muß in dem damaligen Areise als unentbehrlich, aufsfassen und erwiedernd, mitgedacht werden.

Liti's Pianospiel sesselte unsern guten André volltommen an unsere Gesellschaft; als unterrichtend, meisternd, ausssührend, waren wenige Stunden des Tages und der Racht, wo er nicht in das Familienwesen, in die gefällige Tageszeihe mit eingriff. Bürger's Lenore, damals ganz frisch bekannt, und mit Enthusiasmus von den Deutschen ausgenommen, war von ihm componirt; er trug sie gern und wiederholt vor. Auch ich, der viel und lebhaft recitirend vortrug, war sie zu declamiren bereit; man langweilte sich damals noch nicht an wiederholtem Einerlei. War der Gesellschaft die Bahl gelassen, welchen von uns beiden sie hören wolle, so siel die Entscheidung oft zu meinen Gunsten.

Dieses alles aber, wie es auch sey, biente ben Liebenden nur zur Berlängerung bes Zusammenseyns; sie wissen kein Ende zu sinden, und ber gute Johann André war durch wechselsweise Berführung der beiden gar leicht in ununterbrochene Bewegung zu setzen, um bis nach Mitternacht seine Musik wiederholend zu verlängern. Die beiden Liebenden versicherten sich dadurch einer werthen, unentbehrlichen Gegenwart.

Trat man am Morgen in aller Frühe que bem haufe, fo fand man fich in ber freiesten Luft, aber nicht eigentlich

auf dem Lande. Ansehnliche Gebäude, die zu jener Zeit einer Stadt Chre gemacht hätten, Gärten, parterreartig überssehder, mit flachen Blumens und sonstigen Prunkbeeten, freie Uebersicht über den Fluß dis ans jenseitige Ufer, oft schon früh eine thätige Schifffahrt von Flößen und gelenken Marktschiffen und Kähnen, eine sanst dingleitende lebendige Welt, mit liebevollen, zarten Empfindungen im Einklang. Selbst das einsame Borüberwogen und Schiffgestüster eines leise bewegten Stromes ward höchst erquicklich, und versehlte nicht einen entschieden beruhigenden Zauber über den herantretenden zu verbreiten. Sin heiterer himmel der schönsten Jahrszeit überwöllbte das Ganze, und wie angenehm mußte sich eine traute Gesellschaft, von solchen Scenen umgeben, morgendlich wiedersinden!

Sollte jedoch einem ernsten Leser eine solche Lebensweise gar zu lose, zu leichtfertig erscheinen, so möge er bebenken, daß zwischen daßzenige, was hier, des Bortrags halben, wie im Zusammenhange geschildert ist, sich Tage und Wochen des Entbehrens, andere Bestimmungen und Thätigkeiten, sogar unerträgliche lange Weile widerwärtig einstellten. Männer und Frauen waren in ihrem Pslichtfreise eifrig beschäftigt. Auch ich versäumte nicht, in Betracht der Gegenwart und Zukunft, das mir Obliegende zu besorgen, und fand noch Zeit genug, daszenige zu vollbringen, wohin mich Talent und Leidenschaft unwiderstehlich hindrängten.

Die frühesten Morgenstunden war ich der Dichttunst schuldig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften, die auf eine ganz eigene Art behandelt wurden. Mein Bater, ein gründlicher, ja eleganter Jurist, führte seine Geschäfte selbst, die ihm sowohl die Berwaltung seines Bermögens als die Berbindung mit werthgeschätzen Freunden auferlegte; und ob ihm gleich sein Character als taiserlicher

Rath zu prakticiren nicht erlaubte, so war er boch manschem Bertrauten als Rechtsfreund zur hand, indem bie ausgesertigten Schriften von einem ordinirten Advocaten unterzeichnet wurden, dem denn jede solche Signatur ein Billiges einbrachte.

Diese seine Thätigkeit war nur so lebhafter geworden durch mein Herantreten, und ich konnte gar wohl bemerken, daß er mein Talent höher schätzte als meine Praxis, und deswegen alles that, um mir Zeit genug zu meinen poetischen Studien und Arbeiten zu lassen. Gründlich und tüchtig, aber von langsamer Conception und Ausschhrung, studirte er die Acten als geheimer Referendar, und wenn wir zusammentraten, legte er mir die Sache vor, und die Aussertigung ward von mir mit solcher Leichtigkeit vollbracht, daß es ihm zur höchsten Vaterfreude gedieh, und er auch wohl einmal auszusprechen nicht unterließ, wenn ich ihm fremd wäre, er würde mich beneiden.

Diese Angelegenheiten noch mehr zu erleichtern, hatte sich ein Schreiber zu uns gesellt, bessen Charakter und Wesen, wohl durchgesührt, leicht einen Roman fördern und schmüden könnte. Nach wohlgenusten Schuljahren, worin er des Lateins völlig mächtig geworden, auch sonstige gute Kenntnisse erlangt hatte, unterbrach ein allzu leichtfertiges akademisches Leben den übrigen Gang seiner Tage: er schleppte sich eine Weile mit siechem Körper in Dürstigkeit hin, und kam erst später in bessere Umstände durch Hülse einer sehr schönen Handsschrift und Rechnungssertigkeit. Bon einigen Advocaten unterhalten, ward er nach und nach mit den Förmlichkeiten des Rechtsganges genau bekannt, und erward sich alle, denen er diente, durch Rechtlichkeit und Pünktlichkeit zu Gönnern. Auch unserm Hause hatte er sich verpslichtet, und war in allen Rechts- und Rechnungssachen bei der Hand.

Dieser hielt num von seiner Seite unser sich immer mehr ausbehnendes Geschäft, das sich sowohl auf Rechtsangelegensbeiten als auf mancherlei Aufträge, Bestellungen und Speditionen bezog. Auf dem Rathhause wußte er alle Wege und Schliche; in den beiden burgemeisterlichen Audienzen war er auf seine Weise gelitten; und da er manchen neuen Rathsberrn, worunter einige gar bald zu Schöffen herangestiegen waren, von seinem ersten Eintritt ins Amt her, in seinem noch unsichern Benehmen wohl kannte, so hatte er sich ein gewisses Bertrauen erworden, das man wohl eine Art von Einfluß nennen konnte. Das alles wußte er zum Ruten seiner Gönner zu verwenden, und da ihn seine Gesundheit nöthigte, seine Thätigkeit mit Maaß zu üben, so fand man ihn immer bereit, jeden Auftrag, jede Bestellung sorgfältig auszurichten.

Seine Gegenwart war nicht unangenehm, von Körper schlank und regelmäßiger Gesichtsbildung; sein Betragen nicht judringlich, aber doch mit einem Ausdruck von Sicherheit seiner Ueberzeugung, was zu thun sey, auch wohl heiter und gewandt bei wegzuräumenden hindernissen. Er mochte start in den Bierzigen seyn, und es reut mich noch — ich darf das Obengesagte wiederholen — daß ich ihn nicht als Triebrad in den Mechanismus irgend einer Rovelle mit eingefügt habe.

In Hoffnung, meine ernsten Leser durch das Borgetragene einigermaaßen befriedigt zu haben, darf ich mich wohl wieder zu den glänzenden Tagespunkten hinwenden, wo Freundschaft und Liebe sich in ihrem schönsten Lichte zeigten.

Daß Geburtstage sorgfältig, froh und mit mancher Abwechslung geseiert wurden, liegt in der Ratur solcher Berbindungen; dem Geburtstage des Pharrers Ewald zu Gunsten ward das Lied gedichtet:

In allen guten Stunden, Erhöht von Lieb' und Bein, Soll dieses Lied verbunden Bon uns gesungen senn! Uns halt der Gott zusammen, Der uns hierher gebracht, Erneuert unsre Flammen; Er hat sie angesacht.

Da dieß Lied sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat und nicht leicht eine muntere Gesellschaft beim Gastmahl sich versammelt, ohne daß es freudig wieder aufgestischt werde, so empfehlen wir es auch unsern Nachkommen und wünschen allen, die es aussprechen und singen, gleiche Lust und Behagen von innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weitern Welt zu gedenken, uns im beschränkten Kreise zu einer Welt ausgedehnt empfanden.

Rum aber wird man erwarten, daß Lili's Geburtstag, welcher den 23. Juni 1775 sich zum siedzehntenmal wieder-holte, besonders sollte geseiert werden. Sie hatte versprochen, am Mittag nach Offenbach zu kommen, und ich muß gestehen, daß die Freunde mit glücklicher Uebereinkunft von diesem Feste alle herkömmlichen Berzierungsphrasen abgelehnt und sich nur allein mit herzlichkeiten, die ihrer würdig wären, zu Empfang und Unterhaltung vorbereitet hatten.

Mit solchen angenehmen Pflichten beschäftigt, sah ich die Sonne untergeben, die einen folgenden heitern Tag vertündigte und unserm Fest ihre frohe glänzende Gegenwart versprach, als Lili's Bruder George, der sich nicht verstellen konnte, ziemlich ungeberdig ins Zimmer trat und ohne Schonung zu erkennen gab, daß unser morgendes Fest gestört seh; er wisse selbst weder wie noch wodurch; aber die Schwester lasse sagen, daß es ihr völlig unmöglich seh,

morgen Mittag nach Offenbach zu kommen und an dem ihr zugedachten Feste Theil zu nehmen; erst gegen Abend hofse sie ihre Ankunft bewirken zu können. Run sühle und wisse sie recht gut, wie unangenehm es mir und unsern Freunden sallen musse, bitte mich aber so herzlich dringend, als sie könne, etwas zu ersinden, wodurch das Unangenehme dieser Rachricht, die sie mir überlasse hinaus zu melden, gemildert, ja versöhnt werde; sie wolle mir's zum allerbesten danken.

Ich schwieg einen Augenblid, hatte mich auch fogleich gefaßt und wie durch himmlische Eingebung gefunden, was zu thun war.

Gile, rief ich, George! sage ihr, sie solle sich ganz beruhigen, möglich machen, daß sie gegen Abend komme; ich verspräche, gerade dieses Unbeil solle zum Fest werden!

Der Knabe war neugierig und wünschte zu wiffen wie? Dieß wurde ihm standhaft verweigert, ob er gleich alle Kunste und Gewalt zu Hulfe rief, die ein Bruder unserer Geliebten auszuüben sich anmaßt.

Raum war er weg, so ging ich mit sonderbarer Selbstgefälligkeit in meiner Stube auf und ab, und mit dem
frohen, freien Gefühl, daß hier Gelegenheit sep, mich als
ihren Diener auf eine glänzende Beise zu zeigen, heftete
ich mehrere Bogen mit schöner Seide, wie es dem Gelegenheitsgedichte ziemt, zusammen und eilte den Titel zu schreiben:

## "Sie tommt nicht!

Ein jammervolles Familienstück, welches, geklagt sey es Gott! ben 23. Juni 1775 in Offenbach am Main auf das allernatürlichste wird aufgeführt werben. Die Handlung dauert vom Morgen bis auf'n Abend."

Da von diesem Scherze weder Concept noch Abschrift vorhanden, habe ich mich oft darnach erkundigt, aber nie

etwas davon wieder erfahren können; ich muß vaher es wieder aufs neue zusammendichten, welches im allgemeinen nicht schwer fällt.

Der Schauplat ist d'Orville's Saus und Garten in Offenbach; die Sandlung eröffnet sich durch die Domeftiten, wobei jedes genau feine Rolle spielt und die Anstalten jum Weft polltommen beutlich werben. Die Rinder mifchen fich brein. nach bem Leben gebilbet; bann ber herr, bie Frau mit eigentbumlichen Thatigkeiten und Ginwirfungen; bann tommt, indem alles fich in einer gewiffen haftigen Geschäftigkeit burch einander treibt, der unermudliche Nachbar Componist Hans André: er fest sich an den Flügel und ruft alles gufammen, fein eben fertig geworbenes Festlied anzubören und durchzuprobiren. Das gange haus zieht er beran, aber alles macht fich wieber fort, bringenden Geschäften nachzugeben: eins wird vom andern abgerufen, eins bebarf bes andern, und die Dagwischenkunft bes Gartners macht aufmerksam auf bie Garten: und Bafferfcenen; Rrange, Banberolen mit Inschriften gierlichfter Art, nichts ift vergeffen.

Als man sich nun eben um die erfreulichsten Gegenstände versammelt, tritt ein Bote herein, der, als eine Art von lustigem hins und Biederträger, berechtigt war, auch eine Charafterrolle mitzuspielen, und der durch manches allzweute Trinkgeld wohl ungesähr merken konnte, was für Bershältnisse obwalteten. Er thut sich auf sein Badet etwas zu Gute, hofft ein Glas Wein und Semmelbrod, und überz giebt nun nach einigem schalkhaftem Weigern die Depesche. Dem hausherrn sinken die Arme, die Papiere fallen zu Boden; er rust: Laßt mich zum Tisch! laßt mich zur Comsmode, damit ich nur streichen kann!

Das geistreiche Zusammensenn lebeluftiger Menschen zeichenet sich vor allem aus durch eine Sprach: und Geberden:

Goethe, aus meinem Leben. II.

symbolit. Es entsteht eine Art Gauneridiom, welches, indem es die Eingeweihten höchst glüdlich macht, den Fremden unbemerkt bleibt, oder bemerkt verdrießlich wird. Es gehörte zu Lili's anmuthigsten Eigenheiten eine, die hier durch Wort und Geberde als streich en ausgedrückt ist, und welche stattsand, wenn etwas Anstößiges gesagt oder gesprochen wurde, besonders indem man bei Tische saß oder in der Nähe von einer Fläche sich befand.

Es hatte dieses seinen Ursprung von einer unendlich lieblichen Unart, die sie einmal begangen, als ein Frember, bei Tasel neben ihr sitzend, etwas Unziemliches vorbrachte. Ohne das holde Gesicht zu verändern, strich sie mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Tischtuch weg und schod alles, was sie mit dieser sansten Bewegung erreichte, gelassen auf den Boden, ich weiß nicht was alles— Wesser, Gabel, Brod, Salzsaß, auch etwas zum Gebrauch ihres Nachbars gehörig: es war jedermann erschrecht; die Bedienten liesen zu; niemand wußte, was das heißen sollte, als die Umsichtigen, die sich ersreuten, daß sie eine Unschlichseit auf eine so zierliche Weise erwiedert und außegelösscht.

Hier war nun also ein Symbol gefunden, für das Ablehnen eines Widerwärtigen, was doch manchmal in tüchztiger, braver, schäpenswerther, wohlgesinnter, aber nicht durch und durch gebildeter Gesellschaft vorzukommen pslegt. Die Bewegung mit der rechten Hand als ablehnend erlaubten wir uns alle; das wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der Folge sich nur mäßig und mit Geschmack erlaubt.

Benn ber Dichter nun also bem hausherrn biese Begierbe zu streichen, eine uns zur Ratur gewordene Gewohnheit, als Mimit aufgiebt, so sieht man bas Bebeutenbe, bas Effectvolle: benn indem er alles von allen Flächen herunter zu streichen broht, so balt ihn alles ab; man sucht ihn zu beruhigen, bis er sich endlich ganz ermattet in den Seffel wirft.

Bas ift begegnet? ruft man aus. Ift sie trant? ift jemand gestorben?

Lef't! lef't! ruft d'Orville; bort liegt's auf ber Erbe. Die Depefche wird aufgehoben; man lief't, man ruft: Sie kommt nicht!

Der große Schreck hatte auf einen größern vorbereitet; aber sie war doch wohl! es war ihr nichts begegnet! Riemand von der Familie hatte Schaden genommen; hoffnung blieb auf den Abend.

André, der indessen immersort musicirt hatte, kam doch endlich auch berbeigelausen, tröstete und suchte sich zu trösten. Pfarrer Swald und seine Sattin traten gleichfalls charakteristisch ein, mit Berdruß und Berstand, mit unwilligem Entbehren und gemäßigtem Jurechtlegen. Alles ging aber noch bunt durch einander, dis der musterhaft ruhige Onkel Bernhard endlich berankommt, ein gutes Frühstück, ein löblich Mittagssest erwartend, und der einzige ist, der die Sace aus dem rechten Gesichtspunkte ansieht, beschwichtigende, versnünstige Reden äußert und alles ins Gleiche bringt, völlig wie in der Griechischen Tragödie ein Gott die Berworrenheiten der größten Helden mit wenigen Worten aufzulösen weiß.

Dieß alles warb während eines Theiles ber Racht mit laufender Feber niedergeschrieben und einem Boten überzgeben, ber am nächsten Morgen Bunkt zehn Uhr mit ber Depesche in Offenbach einzutreffen unterrichtet war.

Den hellsten Morgen erblicend, wachte ich auf, mit Borfat und Einrichtung, genau Mittags gleichfalls in Offenbach anzulangen.

Ich ward empfangen mit dem wunderlichsten Charivari von Entgegnungen: bas gestorte Best verlautete faum; fie ichalten und ichimpften, daß ich fie fo gut getroffen batte. Die Dienerschaft war gufrieden, mit der Berrichaft auf gleidem Theater aufgetreten zu feon; nur die Rinder, als die entschiedensten, unbestechbarften Realisten, versicherten bart: nadia, so batten sie nicht gesprochen, und es set überhaupt alles gang anders gewesen, als wie es bier geschrieben ftunde. 3d beschwichtigte fie mit einigen Borgaben bes Rachtisches, und fie batten mich wie immer lieb. Ein frobliches Dittagsmabl, eine Ragigung aller Feierlichkeiten gab uns die Stimmung, Lili ohne Brunt, aber vielleicht um besto lieblicher zu empfangen. Sie tam und ward von beitern, ja luftigen Gefichtern bewilltommt, beinabe betroffen, daß ibr Außenbleiben fo viel Seiterkeit erlaube. Dan erzählte ibr alles, man trug ibr alles por, und fie, nach ibrer lieben und füßen Art, bantte mir, wie fie allein nur konnte.

Es bedurfte teines sonderlichen Scharffinns, um zu bemerten, daß ihr Außenbleiben von dem ihr gewidmeten Feste nicht zufällig, sondern durch hin: und herreden über unser Berhältniß verursacht war. Indessen hatte dieß weder auf unsere Gesinnungen, noch auf unser Betragen den mindesten Einsluß.

Ein vielfacher gefelliger Zubrang aus ber Stadt tonnte in dieser Jahreszeit nicht sehlen. Oft tam ich nur spat des Abends zur Gesellschaft, und sand sie dem Scheine nach theilnehmend, und da ich nur oft auf wenige Stunden erschien, so mochte ich ihr gern in irgend etwas nüplich senn, indem ich ihr Größeres oder Kleineres besorgt hatte, oder irgend einen Auftrag zu übernehmen kam. Und es ist wohl diese Dienstschaft das Erfreulichste, was einem Menschen begegnen kann; wie uns die alten Ritterromane dergleichen zwar auf

eine dunkle, aber traftige Beise zu überliesern verstehen. Daß sie mich beherrsche, war nicht zu verbergen, und sie durfte sich diesen Stolz gar wohl erlauben; hier triumphiren Ueberwinder und Ueberwundene, und beide behagen sich in gleichem Stolze.

Dieß mein wiederholtes, oft nur turzes Einwirken war aber immer besto frästiger. Johann André hatte immer Musikvorrath; auch ich brachte fremdes und eigenes Reue; poetische und musicalische Blüthen regneten herab. Es war eine durchaus glänzende Zeit; eine gewisse Craltation waltete in der Gesellschaft, man tras niemals auf nüchterne Momente. Ganz ohne Frage theilte sich dieß den übrigen aus unserm Verhältnisse mit. Denn wo Neigung und Leidenschaft in ihrer eigenen kühnen Natur hervortreten, geben sie verschüchterten Gemüthern Muth, die nunmehr nicht begreisen, warum sie ihre gleichen Rechte verheimlichen sollten. Daher gewahrte man mehr oder weniger verstedte Verhältnisse, die sich nunmehr ohne Scheu durchschlangen; andere, die sich nicht gut bekennen ließen, schlichen doch behaglich unter der Decke mit durch.

Ronnte ich benn auch wegen vermannichfaltigter Geschäfte die Tage dort draußen bei ihr nicht zubringen, so gaben die heitern Abende Gelegenheit zu verlängertem Zusammenssenn im Freien. Es war ein Zustand, von welchem geschrieben steht: "Ich schlafe, aber mein herz wacht"; die hellen, wie die dunkeln Stunden waren einander gleich; das Licht des Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde durch den Glanz der Neigung zum hellsten Tage. Liebende Seelen werden nachstehendes Erzeigniß mit Bohlgefallen ausnehmen.

Bir waren beim flarften Sternhimmel bis fpat in ber freien Gegend umberspaziert, und nachdem ich fie und die Gefellschaft von Thure zu Thure nach Hause begleitet und von ihr zulest Abschied genommen hatte, fühlte ich mir so wenig Schlaf, daß ich eine frische Spazierwanderung anzutreten nicht fäumte. Ich ging die Landstraße nach Franksturt zu, mich meinen Gedanken und Hoffnungen zu überzlassen; ich seste mich auf eine Bank, in der reinsten Nachtstille, unter dem blendenden Sternhimmel mir selbst und ihr anzugehören. Bemerkenswerth schien mir ein schwer zu erklärender Ton, ganz nahe bei mir; es war kein Rascheln, kein Rauschen, und bei näherer Ausmerksamkeit entdeckte ich, daß es unter der Erde und das Arbeiten von kleinem Gethier sen. Es mochten Zgel oder Wieseln seyn, oder was in solcher Stunde dergleichen Geschäft vornimmt.

Ich war barauf weiter nach ber Stadt zugegangen und an ben Röberberg gelangt, wo ich die Stufen, welche nach ben Weingarten hinauf führen, an ihrem taltweißen Scheine erkannte. Ich ftieg hinauf, setzte mich nieder und schlief ein.

Als ich wieder aufwachte, hatte die Dammerung sich schon verbreitet; ich sah mich gegen dem hohen Wall über, welcher in frühern Zeiten als Schupwehr gegen die hüben stehenden Berge aufgerichtet war. Sachsenhausen lag vor mir; leichte Nebel deuteten den Weg des Flusses an: es war frisch, mir willkommen.

Da verharrte ich, bis die Sonne nach und nach, hinter mir aufgehend, das Gegenüber erleuchtete. Es war die Gegend, wo ich die Geliebte wieder sehen sollte, und ich kehrte langsam in das Paradies zurud, das sie, die noch Schlasende, umgab.

Je mehr aber, um bes wachsenden Geschäftskreises willen, ben ich aus Liebe zu ihr zu erweitern und zu beherrschen trachtete, meine Besuche in Offenbach sparfamer werden und badurch eine gewisse peinliche Berlegenheit hervorbringen

mußten, fo ließ fich wohl bemerken, baß man eigentlich um ber Zukunft willen bas Gegenwärtige hintansehe und verliere.

Wie nun meine Aussichten fich nach und nach verbefferten. hielt ich sie für bebeutenber, als sie wirklich waren, und bachte um fo mehr auf eine balbige Entscheibung, als ein fo öffentliches Berhältniß nicht langer ohne Digbehagen fort auführen war. Und wie es in folden Fällen zu geben pfleat. iprachen wir es nicht ausbrudlich gegen einander aus: aber bas Gefühl eines wechselseitigen unbedingten Bebagens, Die volle Ueberzengung, eine Trennung seh unmöglich, bas in einander gleichmäßig gefeste Bertrauen, bas alles brachte einen folden Ernft bervor, daß ich, ber ich mir fest vorgenommen batte, tein schleppenbes Berbaltniß wieder anzu-Inupfen, und mich boch in dieses, ohne Sicherheit eines gunftigen Erfolges, wieder verschlungen fand, wirklich von einem Stumpffinn befangen war, von bem ich mich gu retten, mich immer mehr in gleichgültige weltliche Gefchafte verwidelte, aus denen ich auch nur wieder Bortheil und Bufriedenheit an ber Band ber Geliebten ju geminnen hoffen durfte.

In diesem wunderlichen Zustande, dergleichen doch auch mancher peinlich empfunden haben mag, tam uns eine hausfreundin zu hülfe, welche die sämmtlichen Bezüge der Bersonen und Zustände sehr wohl durchsah. Man nannte sie Demoiselle. Delf; sie stand mit ihrer ältern Schwester einem kleinen Handelshaus in heidelberg vor, und war der größern Franksurter Bechselbandlung bei verschiedenen Borfällen vielen Dank schuldig geworden. Sie kannte und liebte Lili von Jugend auf; es war eine eigene Berson, ernsten männlichen Ansehens und gleichen, derben, hastigen Schrittes vor sich hin. Sie hatte sich in die Welt besonders zu sügen Ursache gehabt, und kannte sie daher wenigstens

in gewiffem Sinne. Man konnte fie nicht intrigant nennen: fie pflegte den Berhaltniffen lange jugufeben und ihre Abfichten ftille mit fich fortzutragen; bann aber batte fie bie Sabe, die Gelegenheit zu erfeben, und wenn fie die Gefinnungen ber Berfonen zwischen 3weifel und Entschluß schwanten fab, wenn alles auf Entschiedenbeit antam, fo mußte fie eine folde Rraft ber Charaftertuchtigkeit einzuseten, baß es ihr nicht leicht miglang, ihr Borhaben auszuführen. Eigentlich hatte fie teine egoistischen Zwede; etwas gethan, etwas vollbracht, besonders eine heirath geftiftet zu haben, war ihr ichon Belohnung. Unfern Zustand hatte fie längft burchblidt, bei wiederholtem Sierfenn burchforfct, fo bas fie fich endlich überzeugte, diese Reigung fen zu begunftigen, biefe Borfate, redlich, aber nicht genugfam verfolgt und angeariffen, mußten unterftut und biefer fleine Roman förberfamft abgeschloffen werben.

Seit vielen Jahren batte fie bas Bertrauen von Lili's Mutter. In meinem Sause burch mich eingeführt, batte fie fich ben Eltern angenehm zu machen gewußt; benn gerabe Diefes bariche Befen ift in einer Reichsftadt nicht mibermartig und, mit Berftand im hintergrunde, fogar willtommen. Sie tannte febr mobl unfere Buniche, unfere Soffnungen; ihre Luft zu wirten fab darin einen Auftrag: turg, fie unterhandelte mit ben Eltern. Bie fie es begonnen, wie fie die Schwierigfeiten, die fich ihr entgegenftellen mochten, beseitigt, genug, fie tritt eines Abends ju uns und bringt Die Einwilligung. Gebt euch die Bande! rief fie mit ihrem pathetisch gebieterischen Wesen. 3ch ftand gegen Lili über und reichte meine Sand bar; fie legte bie ihre, gwar nicht zaubernd, aber boch langfam binein. Rach einem tiefen Athembolen fielen wir einander lebhaft bewegt in die Arme. Es war ein feltsamer Beschluß bes boben über uns

Baltenden, daß ich in dem Berlaufe meines wunderfamen Lebensganges doch auch erfahren sollte, wie es einem Brawtigam zu Muthe sep.

Ich darf wohl sagen, daß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sey. Es ist erfreulich, sich jene Gefühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kaum erklären lassen. Der vorhergehende Zustand ist durchaus verändert; die schrofisten Gegensähe sind gehoben, der hartnädigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Bernunft, die tyrannisirenden Triebe, das verständige Geses, welche sonst in immerwährendem Zwist uns bestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Ginigkeit heran, und bei allgemein geseiertem frommem Feste wird das Berbotene gesordert und das Berponte zur unerlählichen Psticht erhoben.

Mit sittlichem Beifall aber wird man vernehmen, daß von dem Augenblid an eine gewisse Sinnesveränderung in mir vorging. War die Geliebte mir bisher schon, ansmuthig, anziehend vorgekommen, so erschien sie mir nun als würdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Berson: ihre Anmuth und Liebenswürdigkeit gehörten mein, das sühlte ich wie sonst; aber der Werth ihres Charakters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zuverlässigkeit in allem, das blieb ihr eigen. Ich schaute es, ich durchblidte es und freute mich dessen als eines Capitals, von dem ich zeitlebens die Zinsen mitzugenießen hätte.

Es ist schon längst mit Grund und Bedeutung ausgesprochen, auf dem Gipfel der Zustände hält man sich nicht lange. Die ganz eigentlich durch Demoiselle Delf eroberte Zustimmung beiderseitiger Eltern ward nunmehr als obwaltend anerkannt, stillschweigend und ohne weitere Förmlichkeit. Denn sobald etwas Ideelles, wie man ein solches

Berlobniß wirklich nennen kann, in die Wirklickeit eintritt, so entsteht, wenn man völlig abgeschlossen zu haben glaubt, eine Krise. Die Außenwelt ist durchaus undarmherzig, und sie hat Recht: denn sie muß sich ein für allemal selbst bezhaupten; die Zuversicht der Leidenschaft ist groß, aber wir sehen sie doch gar oft an dem ihr entgegenstehenden Wirklichen scheitern. Junge Gatten, die, besonders in der spätern Zeit, mit nicht genugsamen Gütern versehen, in diese Zustände sich einlassen, mögen ja sich keine Honigmonde versprechen; unmittelbar droht ihnen eine Welt mit unverträgslichen Forderungen, welche, nicht befriedigt, ein junges Ehepaar absurd erscheinen lassen.

Die Unzulänglichkeit der Mittel, die ich zur Erreichung meines Zwecks mit Ernst ergriffen hatte, konnte ich früher nicht gewahr werden, weil sie dis auf einen gewissen Punkt zugereicht hätten; nun der Zweck näher heranrückte, wollte es hüben und drüben nicht vollkommen passen. Der Trugsschluß, den die Leidenschaft so bequem sindet, trat nun in seiner völligen Incongruenz nach und nach hervor. Mit einiger Rüchternheit mußte mein Haus, meine häusliche Lage in ihrem ganz Besondern betrachtet werden. Das Bewußtsen, das Ganze sen auf eine Schwiegertochter eingerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauenzimmer welcher Art war dabei gerechnet?

Wir haben die Mäßige, Liebe, Berständige, Schöne, Tüchtige, sich immer Gleiche, Reigungsvolle und Leidensschaftlose zu Ende des dritten Theiles kennen lernen; sie war ber passende Schlußstein zu einem schon aufgemauerten zugerundeten Gewölbe: aber hier hatte man bei ruhiger, unbefangener Betrachtung sich nicht läugnen können, daß, um diese neue Geworbene in solche Function gleichfalls einzusses, man ein neues Gewölbe hätte zurichten mussen.

Indessen war mir dieß noch nicht deutlich geworden, und ihr eben so wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem Hause und gedachte ich, sie hereinzusühren, so schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja schon in ihren Cirkeln zu erscheisnen, um gegen die Tags: und Modemenschen nicht abzusstechen, meine Kleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das konnte aber doch mit einer häuslichen Cinrichtung nicht geschehen, wo in einem neugesbauten stattlichen Bürgerhause ein nunmehr veralteter Brunkgleichsam rückwärts die Einrichtung geleitet hatte.

So hatte sich auch, selbst nach dieser gewonnenen Einwilligung, tein Berhältniß der Eltern unter einander bilden und einleiten können, kein Familienzusammenhang. Andere Religionsgebrauche, andere Sitten! Und wollte die Liebenswürdige einigermaaßen ihre Lebensweise fortseten, so fand sie in dem anständig geräumigen hause keine Gelegenheit, keinen Raum.

Hatte ich bisher von allem diesem abgesehen, so waren mir zur Beruhigung und Stärfung von außen her schöne Unsichten eröffnet, zu irgend einer gebeihlichen Anstellung zu gelangen. Ein rühriger Geist faßt überall Fuß; Fähigsteiten, Talente erregen Vertrauen; jedermann deukt, eskomme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Zubringsliche Jugend sindet Gunst; dem Genie traut man alles zu, da es doch nur ein Gewisses vermag.

Das beutsche geistig-literarische Terrain war damals ganz eigentlich als ein Reubruch anzusehen. Es fanden sich unter ben Geschäftsleuten kluge Menschen, die für ben neu aufzuwühlenden Boden tüchtige Unbauer und kluge Haushälter wünschen. Selbst die angesehene wohlgegründete Freimaurerloge, mit deren vornehmsten Gliebern ich eben durch mein Berbältniß zu Lili bekannt geworden war, wußte auf

schidliche Beise meine Annäherung einzuleiten: ich aber, aus einem Unabhängigkeitsgefühl, welches mir später als Berrücktheit erschien, lehnte jede nähere Berknüpfung ab, nicht gewahrend, daß diese Männer, wenn schon in höherm Sinne verbunden, mir doch bei meinen, den ihrigen so nahe verwandten Zweden hätten förderlich seyn mussen.

Ich gebe ju bem Befonderften jurud.

In solden Städten, wie Franksurt, giebt es collective Stellen, Residentschaften, Agentschaften, die sich durch Thätigzteit gränzenlos erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch mir dar, beim ersten Andlick vortheilhaft und ehrenvoll zugleich. Man setzte voraus, daß ich für sie passe; es wäre auch gegangen, unter der Bedingung jener geschilderten Canzleidreiheit. Man verschweigt sich die Zweisel, man theilt sich das Günstige mit, man überwindet jedes Schwanken durch gewaltsame Thätigkeit; es kommt dadurch etwas Unwahres in den Zustand, ohne daß die Leidenschaft deßhalb gemildert werde.

In Friedenszeiten ist für die Menge wohl kein erfreulicheres Lesen als die öffentlichen Blätter, welche uns von
ben neuesten Weltereignissen eilige Nachricht geben. Der
rubige, wohlbehaltene Bürger übt daran auf eine unschuldige Weise den Parteigeist, den wir in unserer Beschränktbeit weber losmerden können noch sollen. Jeder behagliche Mensch erschafft sich alsdann, wie bei einer Wette, ein willkürliches Interesse, unwesentlichen Gewinn und Berlust, und nimmt, wie im Theater, einen sehr lebhaften, jedoch nur imaginären Theil an fremdem Glüd und Unglüd. Diese Theilnahme erscheint oft willkürlich, jedoch beruht sie aus sittlichen Gründen. Denn bald geben wir löblichen Absichten einen verdienten Beisall, bald aber, von glänzendem Ersog hingerissen, wenden wir uns zu demjenigen, bessen Borsate wir wurden getadelt haben. Bu allem biefem verschaffte uns jene Beit reichlichen Stoff.

Friedrich ber Zweite, auf seiner Kraft rubend, schien noch immer bas Schidfal Europens und ber Welt abzumagen: Ratharina, eine große Frau, die fich felbst bes Thrones würdig gehalten, gab tuchtigen hochbegunftigten Mannern einen großen Spielraum, ber herrscherin Dacht immer weitet auszubreiten, und da bieß über die Türken geschah, benen wir die Berachtung, mit welcher fie auf uns hernieberbliden, reichlich zu vergelten gewohnt sind, so schien es, als wenn feine Menfchen aufgeopfert murben, indem biefe Undriften ju Taufenden fielen. Die brennende Flotte in dem Safen von Tichesme verursachte ein allgemeines Freudenfest über die gebilbete Welt, und jedermann nahm Theil an bem fiegerischen Uebermuth, als man, um ein wahrhaftes Bilb jener großen Begebenheit übrig ju behalten, jum Behuf eines fünftlerischen Studiums, auf ber Rhebe von Livorno fogar ein Ariegeschiff in bie Luft fprengte. Richt lange barauf ergreift ein junger Nordischer Konig, gleichfalls aus eigener Gewalt, die Zügel bes Regiments. Die Aristofraten, die er unterbrückt, werden nicht bedauert: benn die Aristofratie überhaupt hatte teine Gunft bei bem Bublicum, weil fie ihrer Natur nach im Stillen wirft und um besto ficherer ift, je weniger sie von sich reben macht; und in diesem Kalle bachte man von dem jungen Konig um desto besser, weil er, um bem oberften Stande bas Bleichgewicht zu balten, Die untern begünstigen und an fich fnüpfen mußte.

Roch lebhafter aber war bie Welt intereffirt, als ein ganzes Boll sich zu befreien Miene machte. Schon früher hatte man demselben Schauspiel im kleinen gern zugesehen; Corfica war lange der Punkt gewesen, auf den sich aller Augen richteten. Paoli, als er, sein patriotisches Borhaben

nicht weiter burchzuseten im Stande, burch Deutschland nach England ging, jog aller herzen an fich; es war ein iconer, ichlanter, blonder Rann voll Anmuth und Freundlichkeit: ich fab ibn in bem Bethmannichen Saufe, wo er turge Beit verweilte und ben Reugierigen, Die fich ju ibm brangten, mit beiterer Gefälligkeit begegnete. Run aber follten fich in bem entferntern Welttheil abnliche Auftritte wiederholen; man wünschte ben Amerikanern alles Glud. und die Namen Franklin und Basbington fingen an, am politischen und friegerischen himmel ju glangen und gu funteln. Manches ju Erleichterung ber Menschbeit mar gescheben, und als nun gar ein neuer wohlwollender Konig von Frankreich die beften Absichten zeigte, fich felbft gu Befeitigung fo mancher Digbrauche und zu ben ebelften Zweden zu beschränken, eine regelmäßig auslangende Staatswirthschaft einzuführen, fich aller willfürlichen Gewalt zu begeben und burch Ordnung wie durch Recht allein zu berrichen, fo verbreitete sich die beiterste hoffnung über die ganze Welt, und die zutrauliche Jugend glaubte fich und ihrem gangen Reitgeschlechte eine ichone, ja berrliche Butunft versprechen gu dürfen.

An allen diesen Ereignissen nahm ich jedoch nur in for fern Theil, als sie die größere Gesellschaft interessirten: ich selbst und mein engerer Kreis besasten und nicht mit Zeitungen und Reuigkeiten; uns war darum zu thun, den Menschen kennen zu lernen; die Menschen überhaupt ließen wir gern gewähren.

Der beruhigte Zustand des beutschen Baterlandes, in welchem sich auch meine Baterstadt schon über hundert Jahre eingefügt sah, hatte sich trop manchen Kriegen und Erschützterungen in seiner Gestalt vollkommen erhalten. Einem gewissen Behagen günstig war, daß von dem Höchsten bis zu

bem Tiefsten, von bem Kaifer bis zu bem Juden herunter die mannichfaltigste Abstufung alle Persönlichkeiten, anstatt sie zu trennen, zu verbinden schien. Wenn dem Kaiser sich Könige subordinirten, so gab diesen ihr Wahlrecht und die dabei erwordenen und behaupteten Gerechtsame ein entschiedenes Gleichgewicht. Run aber war der hohe Adel in die erste königliche Reihe verschränkt, so daß er, seiner bedeutenden Borrechte gebenkend, sich ebenbürtig mit dem Höchsten achten konnte, ja im gewissen Sinne noch höher, indem ja die geistlichen Kurfürsten allen andern vorangingen, und als Sprößlinge der Hierarchie einen unangesochtenen ehrwürdigen Raum behaupteten.

Gebenke man nun ber außerorbentlichen Bortheile, welche biese altgegründeten Familien zugleich und außerdem in Stiftern, Ritterorben, Minifterien, Bereinigungen und Berbrüderungen genoffen haben, jo wird man leicht benten tonnen, daß biefe große Maffe von bedeutenden Menfchen, welche fich zugleich als subordinirt und als coordinirt fühlten, in bochfter Bufriedenheit und geregelter Beltthätigkeit ibre Tage jubrachten, und ein gleiches Behagen ihren Nachtom: men obne besondere Dube porbereiteten und überließen. Auch fehlte es biefer Rlaffe nicht an geistiger Cultur; benn ichon feit hundert Jahren batte fich erft die bobe Militar: und Beschäftsbildung bedeutend bervorgethan und fich bes gangen vornehmen so wie des biplomatischen Kreises bemächtigt, que gleich aber auch durch Literatur und Philosophie die Geifter zu gewinnen und auf einen boben, ber Gegenwart nicht allzugunstigen Standpunkt zu versegen gewußt.

In Deutschland war es noch taum jemandem eingefallen, jene ungeheure privilegirte Masse zu beneiden oder ihr die glüdlichen Weltvorzüge zu mißgönnen. Der Mittelftand hatte sich ungestört dem handel und den Wissenschaften gewidmet

und batte freilich baburch, so wie burch bie nab vermandte Technit, fich ju einem bedeutenden Gegengewicht erhoben; gang ober balb freie Städte begunstigten biese Thatigkeit, fo wie die Menschen darin ein gewiffes ruhiges Behagen empfanben. Wer feinen Reichthum vermehrt, feine geiftige Thatiateit besonders im juriftischen und Staatsfache gesteigert fab. ber tonnte fich überall eines bebeutenben Ginfluffes erfreuen. Sette man boch bei ben bochften Reichsgerichten und auch mobl fonft ber abeligen Bant eine Gelehrtenbant gegenüber; Die freiere Uebersicht ber einen mochte fich mit ber tiefern Sinfict ber anbern gern befreunden, und man hatte im Leben durchaus feine Spur von Rivalität: ber Abel mar ficher in seinen unerreichbaren, burch die Zeit geheiligten Borrechten, und ber Burger bielt es unter feiner Burbe, burch eine feinem Ramen vorgefette Partitel nach bem Schein derfelben zu ftreben. Der Sandelsmann, ber Techniter, batte genug zu thun, um mit ben ichneller vorschreitenben Nationen einigermaaßen zu wetteifern. Wenn man die gewöhnlichen Schwankungen bes Tage nicht beachten will, fo burfte man mobl fagen, es war im gangen eine Beit eines reinen Bestrebens, wie fie früher nicht erschienen, noch auch in ber Folge wegen außerer und innerer Steigerungen fich lange erbalten konnte.

In dieser Zeit war meine Stellung gegen die obern Stände sehr günstig. Wenn auch im Werther die Unannehmlichleiten an der Gränze zweier bestimmter Berhältnisse mit Ungeduld ausgesprochen sind, so ließ man das in Betracht der übrigen Leidenschaftlichkeiten des Buches gelten, indem jedermann wohl sühlte, daß es hier auf keine unmittelbare Wirtung abgesehen sey. Durch Göß von Berlichingen aber war ich gegen die obern Stände sehr gut gestellt: was auch an Schidlichkeiten bisheriger Literatur

mochte verlett fevn, so war boch auf eine kenntnisreiche und tüchtige Beise bas altbeutsche Berbaltniß, ben unverlesbaren Raifer an ber Spite, mit manden anbern Stufen und ein Ritter bargeftellt, ber im allgemein gesetlofen Zustande als . einzelner Brivatmann, wo nicht gesetlich, boch rechtlich zu hanbeln bachte und baburch in sehr schlimme Lagen gerath. Dieser Complex aber war nicht aus der Luft ge griffen, sondern durchaus beiter lebendig und deghalb auch wohl hie und da ein wenig mobern, aber boch immer in bem Sinne vorgeführt, wie ber madere, tuchtige Mann fic felbft, und also wohl zu leidlichen Gunften, in eigener Erzählung dargestellt hatte. Die Familie blühte noch; ihr Berhaltniß zu ber Frankischen Ritterschaft mar in ihrer Integrität geblieben, wenn gleich biefe Beziehungen, wie manches andere jener Zeit, bleicher und unwirksamer mochten geworben fenn. Nun erhielt auf einmal das Muglein Bart, Die Burg Sarthaufen eine poetische Bebeutung; fie wurden besucht, sowie bas Rathbaus zu Beilbronn.

Man wußte, daß ich noch andere Punkte jener Zeitgeschichte mir in den Sinn genommen hatte, und manche Familie, die sich aus jener Zeit noch tüchtig herschrieb, hatte die Aussicht, ihren Aeltervater gleichsam ans Tageslicht hervorgezogen zu sehen.

Es entsteht ein eigenes allgemeines Behagen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder zur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Tugenden ihrer Borfahren und belächelt die Mängel derselben, welche sie längst überwunden zu haben glaubt: Theilnahme und Beifall kann daher einer solchen Darstellung nicht sehlen, und ich hatte mich in diesem Sinne einer vielsachen Wirkung zu erfreuen.

21

Mertwürdig möchte es jedoch seyn, daß unter den zahlereichen Annäherungen und in der Menge der jungen Leute, die sich an mich anschlossen, sich kein Evelmann befand; aber dagegen waren manche, die, schon in die Dreißig geslangt, mich aufsuchten, besuchten und in deren Wollen und Bestreben eine freudige Hossung sich durchzog, sich in vatersländischem und allgemein menschlicherm Sinne ernstlich auszubilden.

Bu dieser Zeit war denn überhaupt die Richtung nach der Epoche zwischen dem funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert eröffnet und lebendig. Die Werke Ulrichs von hutten kamen mir in die hande, und es schien wundersam genug, daß in unsern neuern Tagen sich das ähnliche, was dort hervorgetreten, hier gleichfalls wieder zu manisestiren schien. Folgender Brief Ulrichs von hutten an Billibald Birkheimer durfte demnach hier eine schielliche Stelle sinden.

"Bas uns bas Glud gegeben, nimmt es meift wieber weg, und bas nicht allein; auch alles andere, was fich an ben Menichen von außen anschließt, seben wir bem Bufall unterworfen. Run aber strebe ich nach Ehren, die ich ohne Miggunft zu erlangen munichte, in welcher Beife es auch fen; benn es besitt mich ein heftiger Durft nach bem Rubm. daß ich so viel als möglich geabelt zu fenn wünschte. murde schlecht mit mir fteben, theurer Billibald, wenn ich mich schon jest für einen Chelmann hielte, ob ich gleich in biefem Rang, Diefer Familie, von folden Eltern geboren worden, wenn ich mich nicht burch eigenes Beftreben geabelt Ein so großes Wert habe ich im Sinn! ich bente böber! nicht etwa daß ich mich in einen vornehmern, glanzenbern Stand versett feben möchte, sondern anderwarts möchte ich eine Quelle suchen, aus der ich einen besondern Abel fcopfte und nicht unter bie mabnhaften Ebelleute gezählt

würde, zufrieden mit dem, was ich von meinen Boreltern empfangen, sondern daß ich zu jenen Gütern noch etwas selbst hinzugefügt hätte, was von mir auf meine Nachtommen hinüberginge.

"Daber ich benn mit meinen Stubien und Bemühungen mich babin wende und bestrebe, entgegengefest in Reinung benjenigen, bie alles bas mas ift, für genug achten; benn mir ift nichts bergleichen genug, wie ich bir benn meinen Ehrgeig dieser Art bekannt habe. Und fo gestehe ich benn, baß ich biejenigen nicht beneibe, bie, von ben unterften Ständen ausgegangen, über meine Ruftande binausgeschritten find; und bier bin ich mit ben Mannern meines Standes teineswege übereindentend, welche Berfonen eines niedrigen Ursprungs, die sich durch Tüchtigkeit hervorgethan haben, au ichimpfen pflegen. Denn mit volltommenem Rechte werben biejenigen uns vorgezogen, welche ben Stoff bes Rubms, ben wir felbft vernachläffigt, für fich ergriffen und in Besit genommen; fie mogen Sohne von Baltern ober Gerbern fenn, haben fie boch mit mehr Schwierigkeit, als wir gefunden batten, bergleichen zu erlangen gewußt. Richt allein ein Thor ift ber Ungelehrte ju nennen, welcher ben beneibet, ber durch Renntniffe fich hervorgethan, sondern unter die Elenden, ja unter bie Elenbsten ju gablen; und an biesem Fehler frankt unfer Abel gang besonders, daß er folche Bierrathen quer ansehe. Denn mas, bei Gott! beißt es, ben beneiben, ber bas besitt, mas mir vernachläffigten? warum haben wir uns ber Gefete nicht befleißigt? bie ichone Belahrtheit, Die beften Runfte marum nicht felbst gelernt? Da find und nun Walter, Schufter und Bagner vorgelaufen. Barum haben wir die Stellung verlaffen, marum die freiesten Studien ben Dienstleuten und, schandlich fur uns! ihrem Schmut überlaffen? Bang rechtmäßig hat bas Erbtheil bes

Abels, das wir verschmähten, ein jeder Gewandter, Fleißiger in Besig nehmen und durch Thätigkeit benußen können. Wir Elenden, die das vernachlässigen, was einem jeden Untersten sich über uns zu erheben genügt; hören wir doch auf zu beneiden und suchen dasjenige auch zu erlangen, was, zu unserer schimpslichen Beschämung, andere sich anmaßen.

"Jebes Berlangen nach Ruhm ift ehrbar, aller Kampf um das Tüchtige lobenswürdig. Mag doch jedem Stand seine eigene Shre bleiben, ihm eine eigene Zierde gewährt sepn! Zene Ahnenbilder will ich nicht verachten, so wenig als die wohl ausgestatteten Stammbäume: aber was auch deren Berth sey, ist nicht unser eigen, wenn wir es nicht durch Berdienste erst eigen machen; auch kann es nicht bestehen, wenn der Abel nicht Sitten, die ihm geziemen, annimmt. Bergebens wird ein setter und beleibter jener Hausväter die Standbilder seiner Borsahren dir auszeigen, indeß er selbst unthätig eher einem Klop ähnlich, als daß er jenen, die ihm mit Tüchtigkeit voranleuchteten, zu vergleichen wäre.

"So viel habe ich dir von meinem Ehrgeiz und meiner Beschaffenheit so weitläufig als aufrichtig vertrauen wollen."

Wenn auch nicht in solchem Flusse des Zusammenhangs, so hatte ich doch von meinen vornehmern Freunden und Bekannten dergleichen tüchtige und kräftige Gesinnungen zu vernehmen, von welchen der Erfolg sich in einer redlichen Thätigkeit erwies. Es war zum Credo geworden, man müsse sich einen persönlichen Abel erwerben; und zeigte sich in jenen schönen Tagen irgend eine Rivalität, so war es von oben herunter.

Wir andern dagegen hatten, was wir wollten: freien und gebilligten Gebrauch unserer von der Natur verliehenen Talente, wie er wohl allenfalls mit unsern bürgerlichen Berhältnissen bestehen konnte. Denn meine Baterstabt hatte barin eine ganz eigene nicht genugsam beachtete Lage. Benn bie Nordischen freien Reichsstädte auf einen ausgebreiteten Handel, und die Süblichern, bei zurücktretenden Handelsverhaltnissen, auf Kunst und Technik gegründet standen, so war in Frankfurt am Main ein gewisser Complex zu bemerken, welcher aus Handel, Capitalvermögen, Haus- und Grundbesit, aus Wissen- und Sammlerlust zusammengesstochten schien.

Die Lutherische Confession führte bas Regiment: Die alte San-Erbicaft, vom Saufe Limburg ben Namen führend. bas haus Frauenstein, mit feinen Anfangen nur ein Clubb, bei ben Erfcutterungen, burch bie untern Stanbe berbeigeführt, bem Berftanbigen getreu; ber Jurift, ber fonftige Wohlhabende und Wohldenkende, niemand war von der Magistratur ausgeschloffen; felbst biejenigen Sandwerter. welche zu bebenklicher Zeit an ber Ordnung gehalten, waren rathsfähig, wenn auch nur stationar auf ihrem Blate. Die andern verfaffungemäßigen Gegengewichte, formelle Ginrich= tungen, und mas fich alles an eine folche Berfaffung anfoließt, gaben vielen Menschen einen Spielraum gur Thatigfeit, indem Sandel und Technit bei einer gludlich örtlichen Lage fich auszubreiten in feinem Sinne gehindert maren. Der höhere Abel wirkte für fich unbeneidet und fast unbemertt; ein zweiter fich annabernber Stand mußte icon ftrebfamer fenn und, auf alten vermögenden Familienfundamenten berubend, suchte er fich burch rechtliche und Staats: gelehrsamteit bemertlich zu machen.

Die sogenannten Reformirten bilbeten wie auch an anbern Orten bie Refugiés, eine ausgezeichnete Classe, und selbst wenn sie zu ihrem Gottesbienst in Bodenheim Conntags in schönen Equipagen hinaussuhren, war es immer eine Art von Triumph über die Bürgerabtheilung, welche berechtigt war, bei gutem wie bei schlechtem Better in die Kirche zu Fuß zu gehen.

Die Katholiken bemerkte man kaum; aber auch fie waren die Bortheile gewahr geworben, welche die beiden andern Confessionen sich zugeeignet hatten.

## Achtzehntes Buch.

Bu literarischen Angelegenheiten zurücktehrend, muß ich einen Umstand hervorheben, der auf die deutsche Boesie der damaligen Spoche großen Einfluß hatte und besonders zu beachten ist, weil eben diese Einwirkung in den ganzen Berz lauf unserer Dichtkunst bis zum heutigen Tag gedauert hat und auch in der Zukunft sich nicht verlieren kann.

Die Deutschen waren von ben altern Zeiten ber an ben Reim gewöhnt; er brachte ben Bortheil, bag man auf eine fehr naive Beise verfahren und faft nur die Splben gablen durfte. Achtete man bei fortschreitender Bildung mehr ober weniger instinctmäßig auch auf Sinn und Bebeutung ber Spl ben, fo verbiente man Lob, welches fich manche Dichter angueignen wußten. Der Reim zeigte ben Abichluß bes poetischen Sabes; bei fargern Zeilen waren fogar bie fleinern Ginschnitte mertlich, und ein natürlich wohlgebilbetes Dhr forgte für Abwechslung und Annuth. Nun aber nabm man auf einmal ben Reim weg, ohne zu bebenken, daß über ben Splbenwerth noch nicht entschieben, ja fcmer zu entscheiben war. Rlopftod ging voran. Bie febr er fich bemilbt und was er geleistet, ift bekannt. Jebarmann fühlte bie Unficherheit ber Sache; man wollte fich nicht gerne wagen, und, aufgeforbert burch jene Raturtenbeng, griff man nach einer

poetischen Brofa. Gegner's Bochft liebliche Jopllen öffneten eine unendliche Bahn. Rlopftod fcrieb ben Dialog von Sermann's Soladt in Brofa, fo mie ben Tob Abam's. Durch bie burgerlichen Trauerspiele, so wie burch bie Dramen bemächtigte fich ein empfindungsvoller boberer Stol bes Theaters, und umgekehrt jog ber fünffüßige Jambus, ber fich burch Ginfluß ber Englander bei uns verbreitete, Die Boefie jur Brofa berunter. Allein Die Forberungen an Rhythmus und Reim tonnte man im allgemeinen nicht aufgeben. Ramler, obgleich nach unsichern Grundfagen, ftreng gegen feine eigenen Sachen, tounte nicht unterlaffen, Diefe Strenge auch gegen frembe Werte geltenb ju machen: er permanbelte Brofa in Berfe, veranberte und verbefferte bie Arbeit anderer, wodurch er fich wenig Dant verbiente und bie Sache noch mehr verwirrte. Um beften aber gelang es benen, die fich bes bertommlichen Reims mit einer gewiffen Beobachtung bes Sylbenwerthes bedienten und, burch naturlichen Geschmad geleitet, unausgesprochene und unentschiedene Gesetze beobachteten; wie zum Beifpiel Bieland, ber, obgleich unnachahmlich, eine lange Zeit mäßigern Talenten jum Mufter biente.

Unsicher aber blieb die Ausähung auf jeden Hall, und es war keiner, auch der Besten, der nicht augenblicklich irre geworden wäre. Daher entstand das Ungläck, daß die eigentzliche geniale Ewoche unserer Boesie weniges hetvorbrachte, was man in seiner Art correct mennen könnte; denn auch hier war die Zeit strömend, sordernd und thätig, aber nicht betrachtend und sich selbst genugthnend.

Um jedoch einen Boden zu finden, worauf man poetisch fußen, um ein Glement zu entbeden, in dem man freisinwig athmen tonnte, war man einige Jahrhunderte zurückgegangen, wo sich aus einem chaotischen Zustande ernste Allchtigkeiten

glänzend hervorthaten; und so befreundete man sich auch mit der Dichttunst jener Zeiten. Die Minnesanger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hätte man erst studiren muffen, und das war nicht unsere Sache, wir wollten leben und nicht lernen.

Hand Sachs, der wirklich meisterliche Dichter, lag und am nöchsten. Ein wahres Talent, freilich nicht wie jene Ritter und Hofmänner, sondern ein schlichter Bürger, wie wir uns auch zu sehn rühmten. Ein didaktischer Realismus sagte uns zu, und wir benutzen den leichten Rhythmus, den sich willig andietenden Neim bei manchen Gelegenheiten. Es schien diese Art so bequem zur Poesse des Tags, und deren bedurften wir jede Stunde.

Wenn nun bedeutende Werke, welche eine jahrelange, ja eine lebenslängliche Aufmerkamkeit und Arbeit erforderten, auf so verwegenem Grunde, bei leichtsinnigen Anlässen, mehr oder weniger aufgebant wurden, so kann man sich benken, wie freventlich mitunter andere vorübergehende Productionen sich gestalteten, zum Beispiel die poetischen Spisteln, Parabeln und Invectiven aller Formen, womit wir fortssuhren und innerlich zu bekriegen und nach außen händel zu suchen.

Außer dem schon Abgedruckten ist nur weniges davon übrig; es mag erhalten bleiben. Kurze Notizen mögen Ursprung und Absicht benkenden Mannern etwas deutlicher enthüllen. Tiefer Eindringende, denen diese Dinge kunstig zu Gesicht kommen, werden doch geneigt bemerken, daß allen seichen Ercentricitäten ein redliches Bestreben zu Grunde lag. Aufstätiges Wolsen streitet mit Annahung, Natur gegen Herdömmkichkeiten, Talent gegen Formen, Genie mit sich selbs, Krast gegen Weichlichteit, unentwickles Tüchtiges gegen entsaltete Mittelmäßigkeit, so daß man jenes ganze

Betragen als ein Borpostengesecht ansehen kann, das auf eine Kriegserklärung folgt und eine gewaltsame Jehde verskundigt: denn genau besehen, so ist der Kampf in diesen funszig Jahren noch nicht ausgekämpst, er seht sich noch immer sort, nur in einer höhern Region.

Ich hatte nach Anleitung eines ältern beutschen Buppenund Bubenspiels ein tolles Frazenwesen ersonnen, welches ben Titel Hanswurfts Hochzeit führen sollte. Das Schema war folgendes. Hanswurft, ein reicher elternloser Bauernsohn, welcher so eben mündig geworden, will ein reiches Mädchen, Namens Ursel Blandine, heirathen. Sein Bormund, Kilian Brustsled und ihre Mutter Ursel 2c. sind es höchlich zufrieden. Ihr vielsähriger Plan, ihre höchsten Bünsche werden dadurch endlich erreicht und erfüllt. Sier sindet sich nicht das mindeste Hinderniß, und das Ganze beruht eigentlich nur darauf, daß das Berlangen der jungen Leute, sich zu besiehen, durch die Anstalten der Hochzeit und dabei vorwaltenden unerläßlichen Umständlichkeiten hingehalten wird. Als Prologus tritt der Hochzeitbitter auf, hält seine herkömmliche banale Rede und endigt mit den Reimen:

> Bei dem Wirth zur goldnen Laus, Da wird seyn der Hochzeitschmaus.

Um bem Borwurf ber verleten Einheit des Orts zu entgeben, war im hintergrunde des Theaters gedachtes Birthsbaus mit seinen Insignien glämend zu sehen, aber so, als wenn es, auf einem Zapsen umgedreht, nach allen vier Seiten könnte vorgestellt werden, wobei sich jedach die vordern Coulissen des Theaters schiellich zu verandern hatten. Im ersten Act stand die Borderseite nach der Straße zu, mit den goldenen, nach dem Sonnenmikrostop gearbeiteten Insignien, im zweiten Act die Seite nach dem Hausgarten,

die dritte nach einem Baldchen, die vierte nach einem nahe liegenden See; wodurch denn geweissagt war, daß in folgenden Zeiten es dem Decorateur geringe Mühe machen werde, einen Bellenschlag über das ganze Theater bis an das Soussleurloch zu führen.

Durch alles bieses aber ist das eigentliche Interesse bes Studs noch nicht ausgesprochen: benn der gründliche Scherz war bis zur Tollheit gesteigert, daß das sammtliche Berssonal des Schauspiels aus lauter deutsch herkommlichen Schimps und Elelnamen bestand, wodurch der Charaster der einzelnen sogleich ausgesprochen und das Verhältniß zu einsander gegeben war.

Da wir hoffen bürfen, daß Gegenwärtiges in guter Gesellschaft, auch wohl in anständigem Familienkreise vorzgelesen werde, so dürfen wir nicht einmal, wie doch auf jedem Theateranschlag Sitte ist, unsere Bersonen bier der Reihe nach nennen, noch auch die Stellen, wo sie sich am klarken und eminentesten beweisen, hier am Ort aufführen, obgleich auf dem einfachsten Bege heitere, necksiche, unsversängliche Beziehungen und geistreiche Scherze sich hervorthun müßten. Zum Bersuche legen wir ein Blatt bei, unsern herausgebern die Zulässigkeit zu beurtheilen anheim stellend.

Better Schuft hatte das Recht, durch sein Berhaltniß zur Familie, zu dem Fest geladen zu werden; niemand hatte dabei etwas zu erinnern; denn wenn er auch gleich durchaus im Leben untauglich war, so war er doch da, und weil er da war, konnte man ihn schicklich nicht verläugnen; auch durfte man an so einem Festtage sich nicht erinnern, daß man zuweilen unzufrieden mit ihm gewesen wäre.

Mit herrn Schurke war es schon eine bebenklichere Sache: er hatte ber Familie wohl genutt, wenn es ihm

gerade auch nutte, dagegen ihr auch wieder geschadet, vielleicht zu seinem eigenen Bortheil, vielleicht auch, weil er es eben gelegen fand. Die mehr oder minder Klugen stimmten für seine Zulässigkeit; die wenigen, die ihn wollten ausgeschlossen haben, wurden überstimmt.

Nun aber war noch eine britte Person, über die sich schwerer entscheiben ließ: in der Gesellschaft ein ordentlicher Mensch, nicht weniger als andere, nachgiebig, gefällig und zu mancherlei zu gebrauchen; er hatte den einzigen Fehler, daß er seinen Ramen nicht hören konnte, und sobald er ihn vernahm, in eine Heldenwuth, wie der Norde sie Berserkerwuth benennt, augenblicklich gerieth, alles rechts und links todzuschlagen drohte und in solchem Naptus theils beschädigte, theils beschädigt ward; wie denn auch der zweite Act des Studs durch ihn ein sehr verworrenes Ende nahm.

Sier tonnte nun ber Unlag unmöglich verfaumt werben, ben rauberischen Madlot zu zuchtigen. Er geht nämlich hausiren mit seiner Dadlotur, und wie er die Anstalten zur Hochzeit gewahr wird, kann er bem Triebe nicht wiberfteben, auch bier ju schmaruben und auf anderer Leute Roften feine ausgebungerten Bedarme zu erquiden. melbete fich: Rilian Bruftfled unterfucht feine Unfprache. muß ihn aber abweisen: benn alle Gafte, beißt es, feven anertannte öffentliche Charaftere, woran ber Supplicant boch teinen Anspruch machen konne. Madlot versucht fein Moalichstes, um zu beweisen, bag er eben fo berühmt fen als iene. Da aber Rilian Bruftfled, als ftrenger Ceremonienmeister, fich nicht will bewegen laffen, nimmt fich jener Richts genannte, ber von feiner Berferkerwuth am Soluffe bes zweiten Acts fich wieder erholt bat, bes ihm fo nabe verwandten Rachbruders fo nachbrudlich an, bag biefer unter bie Abrigen Gafte ichlieflich aufgenommen wirb.

Um Diefe Beit meldeten fich Die Grafen Stolberg an. bie, auf einer Schweigerreise begriffen, bei uns einsprechen wollten. 3d war burd bas früheste Auftauchen meines Talente im Göttinger Musenalmanach mit ihnen und fammtlichen jungen Mannern, beren Wefen und Wirfen befannt genug ift, in ein gar freundliches Berhaltniß gerathen. Bu ber damaligen Zeit hatte man fich ziemlich munderliche Begriffe von Freundschaft und Liebe gemacht. Gigentlich mar es eine lebbafte Rugend, die sich gegen einander auffnöpfte und ein talentvolles, aber ungebildetes Inneres bervortehrte. Einen folden Bezug gegen einander, ber freilich wie Bertrauen ausfah, hielt man für Liebe, für wahrhafte Reigung: ich betrog mich barin fo gut, wie bie andern, und babe bavon viele Rabre auf mehr als Gine Beise gelitten. Es ist noch ein Brief von Bürger aus jener Zeit vorhanden, woraus zu erfeben ift, daß von fittlich Aefthetischem unter biefen Gefellen teineswegs die Rede war. Jeber fühlte fich aufgeregt und glaubte, gar wohl biernach bandeln und bichten zu bürfen.

Die Gebrüder kamen an, Graf Haugwis mit ihnen. Bon mir wurden sie mit offener Brust empfangen, mit gemüthlicher Schicklichkeit. Sie wohnten im Gasthofe, waren zu Tische jedoch meistens bei uns. Das erste heitere Zussammenseyn zeigte sich höchst erfreukich; allein gar bald traten excentrische Neußerungen hervor.

Bu meiner Mutter machte sich ein eigenes Berhaltniß. Sie wußte in ihrer tüchtigen, geraben Art sich gleich ins Mittelalter zurüczusehen, um als Aja bei irgend einer Lomebarbischen ober Byzantinischen Brinzessin angestellt zu seyn. Richt anders als Frau Aja ward sie genannt, und sie gefiel sich in bem Scherze und ging so eher in die Phantastereien der Jugend mit ein, als sie schon in Got von Berelichingens Hausfrau ihr Gbenbild zu erblicen glaubte.

Doch bierbei follte es nicht lange bleiben: benn man batte nur einigemal jufammengetafelt, als icon nach ein und ber andern genoffenen Flasche Bein ber poetische Tyrannenhaß jum Borichein tam, und man nach bem Blute folder Butberiche ledzend fich erwies. Dein Bater ichuttelte lächelnd ben Ropf; meine Mutter batte in ihrem Leben taum von Tyrannen gehört, doch erinnerte fie fich in Gottfried's Chronit bergleichen Unmenfchen in Rupfer abgebildet gesehen zu baben, ben König Cambpies, ber in Gegenwart bes Baters bas herz bes Sohnchens mit bem Bfeil getroffen ju haben triumphirt, wie ihr folches noch im Gebachtniß geblieben mar. Diefe und abnliche, aber immer beftiger werbende Aeußerungen ins Beitere ju wenden, verfügte fie fich in ihren Reller, wo ihr von den alteften Weinen mohlunterhaltene große Saffer vermahrt lagen. Richt geringere befanden sich baselbst, als die Jahrgange 1706. 19. 26. 48., von ihr felbst gewartet und gepflegt, selten und nur bei feierlich bedeutenden Gelegenheiten angesprochen. Indem fie nun in geschliffener Flasche ben bochfarbigen Wein binjette. rief fie aus: hier ift bas mabre Tprannenblut! Daran ergest euch, aber alle Morbgebanten laßt mir aus bem Saufe!

Ja wohl Tyrannenblut! rief ich auß: keinen größern Tyrannen giebt es als den, deffen Herzblut man euch vorsiest. Labt euch daran, aber mäßig! denn ihr müßt befürchten, daß er euch durch Bohlgeschmad und Geist untersjoche. Der Weinstod ist der Universaltyrann, der ausgerottet werden sollte: zum Patron sollten wir deßhalb den heiligen Lyturgus, den Thracier, wählen und verehren; er griff das fromme Werk kräftig an, aber vom bethörenden Dämon Bacchus verblendet und verderbt, verdient er in der Zahl der Märtyrer oben an zu stehen. Dieser Weinstod ist der allerschlimmste Tyrann, zugleich Heuchler, Schmeichler und

Gewaltsamer. Die ersten Züge seines Bluts munden euch, aber ein Tropfen lodt den andern unaushaltsam nach; sie solgen sich, wie eine Berlenschnur, die man zu zerreißen fürchtet.

Benn ich hier, wie die besten historiker gethan, eine singirte Rede statt jener Unterhaltung einzuschieben in Berbacht gerathen könnte, so darf ich den Bunsch aussprechen, es möchte gleich ein Geschwindschreiber diese Beroration aufgefaßt und uns überliefert haben. Man würde die Rotive genau dieselbigen und den Fluß der Rede vielleicht anmuthiger und einsadender sinden. Ueberhaupt fehlt dieser gegenwärtigen Darstellung im ganzen die weitläusige Redseligkeit und Fülle einer Jugend, die sich fühlt und nicht weiß, wo sie mit Kraft und Vermögen hinaus soll?

In einer Stadt wie Frankfurt befindet man fich in einer wunderlichen Lage: immer fich freuzende Fremde beuten nach allen Beltgegenden bin und erweden Reiseluft. Früher mar ich schon bei manchem Anlag mobil geworben, und gerabe jest im Augenblide, wo es barauf antam, einen Berfuch ju machen, ob ich Lili entbebren tonne, wo eine gewiffe peinliche Unruhe mich zu allem beftimmten Geschäft unfähig machte, war mir die Aufforderung ber Stolberge, fie nach ber Schmeig zu begleiten, willtommen. Begunftigt burch bas Bureben meines Baters, welcher eine Reife in jener Richtung febr gern fab und mir empfahl, einen Uebergang nach Italien, wie es fich fügen und ichiden wollte, nicht zu verfaumen. entschloß ich mich baber schnell, und es war balb gepactt. Mit einiger Andeutung, aber ohne Abschied, trennte ich mich von Lili: fie war mir fo ins Berg gewachsen, bag ich mich gar nicht von ihr ju entfernen glaubte.

In wenigen Stunden fah ich mich mit meinen luftigen Gefährten in Darmstadt. Bei hofe daselbst sollte man fich

noch gang schicklich betragen; bier hatte Graf Haugwit eigentlich die Führung und Leitung. Er war der jüngste von und, wohlgestaltet, von zartem, edelm Ausehn, weichen, freundlichen Jügen, sich immer gleich, theilnehmend, aber mit solchem Maaße, daß er gegen die andern als impassibel abstach. Er mußte deshalb von ihnen allerlei Spottreben und Benamsungen erdulden. Dieß mochte gelten, so lange sie glaubten, als Naturkinder sich zeigen zu können; wo es aber denn doch auf Schicklichkeit ankam und man, nicht ungern, genöthigt war, wieder einmal als Graf aufzutreten, da wußte er alles einzuleiten und zu schlichten, daß wir wenn nicht mit dem besten, doch mit leidlichem Ause davon kamen.

Ich brachte unterbessen meine Zeit bei Merck zu, welcher meine vorgenommene Reise mephistophelisch quer blidenb ausah und meine Gesährten, die ihn auch besucht hatten, mit schonungsloser Berständigkeit zu schildern wußte. Er kannte mich nach seiner Art durchauß: die unüberwindliche naive Gutmüthigkeit meines Wesens war ihm schmerzlich; das ewige Geltenlassen, das Leben und Lebenlassen war ihm ein Gräuel.

Daß du mit diesen Burschen ziehst, rief er aus, ist ein dummer Streich! und er schilderte sie sodann treffend, aber nicht ganz richtig. Durchaus fehlte ein Wohlwollen; daber ich glauben konnte, ihn zu übersehen, obschon ich ihn nicht sowohl übersah, als nur die Seiten zu schähen wußte, die außer seinem Gesichtskreise lagen.

Du wirst nicht lange bei ihnen bleiben! das war das Resultat seiner Unterhaltungen. Dabei erinnere ich mich eines merkwürdigen Bortes, das er mir später wiederholte, das ich mir selbst wiederholte, und oft im Leben bedeutend sand. Dein Bestreben, sagte er, beine unablenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben; die

andern suchen das sogenannte Boetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das giebt nichts wie dummes Zeug. Faßt man die ungeheure Differenz dieser beiden Handlungsweisen, hält man sie sest und wendet sie an, so erlangt man viel Ausschluß über tausend andere Dinge.

Unglücklicherweise, ebe sich die Gesellschaft von Darmstadt loslöste, gab es noch Anlaß, Merc's Meinung unumftößlich zu bekräftigen.

Unter die damaligen Verrücktheiten, die aus dem Begriff entstanden, man musse sich in einen Raturzustand zu verssesen suchen, gehörte denn auch das Baden im freien Wasser, unter offenem Himmel; und unsere Freunde konnten auch hier, nach allenfalls überstandener Schicklichkeit, dieses Unschicken nicht unterlassen. Darmstadt, ohne sließenzdes Gewässer, in einer sandigen Fläche gelegen, mag doch einen Teich in der Rähe haben, von dem nur bei dieser Gelegenheit gehört. Die heiß genaturten und sich immer mehr erhisenden Freunde suchten Labsal in diesem Weiher: madte Jünglinge bei hellem Somnenschein zu sehen, mochte wohl in dieser Gegend als etwas Besonderes erscheinen; es gab Scandal auf alle Fälle. Merck schärfte seine Conclusionen, und ich läugne nicht, ich beeilte unsere Abreise.

Schon auf bem Wege nach Mannheim zeigte sich, ungenchtet aller guten und ebeln gemeinsamen Gesühle, boch
schon eine gewisse Differenz in Gesinnung und Betragen. Leopold Stolberg äußerte mit Leibenschaft, wie er genöthigt worden, ein herzliches Liebesverhältniß mit einer schönen Engländerin aufzugeben, und deswegen eine so weite Reise unternommen habe. Wenn man ihm nun dagegen theilnehmend entbeckte, daß man solchen Empsindungen auch nicht fremd sey, so brach bei ihm das gränzenlose Gesühl der Jugend heraus, seiner Leibenschaft, seinen Schmerzen so

22

wie ber Schönheit und Liebenswurdigfeit feiner Geliebten burfe fich in der Belt nichts gleich ftellen. Bollte man folche Behauptung, wie es fich unter guten Gefellen wohl ziemt, burch maßige Rebe ins Gleichgewicht bringen, fo ichien fich die Sache nur ju verschlimmern, und Graf Saugwit wie auch ich mußten julept geneigt werben, Diefes Thema fallen zu laffen. Angelangt in Mannheim, bezogen wir schöne Zimmer eines anständigen Gafthofes, und beim Deffert bes erften Mittageffens, wo ber Bein nicht war geschont worben, forberte uns Leopold auf, feiner Schonen Gefundbeit zu trinten, welches benn unter ziemlichem Getofe geschah. Rach geleerten Glafern rief er aus: Run aber ift aus folden gebeiligten Bechern tein Trunt mehr erlaubt; eine zweite Gesundheit mare Entweihung: beshalb vernichten wir biefe Gefäße! und warf fogleich fein Stengelglas binter fich wider die Wand. Wir andern folgten; und ich bilbete mir benn boch ein, als wenn mich Merd am Rragen gupfte.

Allein die Jugend nimmt das aus der Kindheit mit herüber, daß sie guten Gesellen nichts nachträgt, daß eine unbefangene Wohlgewogenheit zwar unangenehm berührt werden kann, aber nicht zu verletzen ist.

Rachdem die nunmehr als Englisch angesprochenen Gläser unsere Zeche verstärkt hatten, eilten wir nach Carlsruhe getrost und heiter, um uns zutraulich und sorglos in einen neuen Kreis zu begeben. Wir fanden Klopstock dasselbst, welcher seine alte sittliche Herrschaft über die ihn so hoch verehrenden Schüler gar anständig ausübte, dem ich denn auch mich gern unterwarf, so daß ich, mit den andern nach hos gebeten, mich für einen Reuling ganz leidlich mag betragen haben. Auch ward man gewissermaaßen aufgesordert, natürlich und doch bedeutend zu seyn.

Der regierende herr Marigraf, als einer ber fürftlichen

Senioren, befonders aber wegen seiner vortrefflichen Regierungszwecke unter den deutschen Regenten hochverehrt, unterhielt sich gern von staatswirthlichen Angelegenheiten. Die Frau Markgräfin, in Künsten und mancherlei guten Kenntnissen thätig und bewandert, wollte auch mit anmuthigen Reden eine gewisse Theilnahme beweisen; wogegen wir uns zwar dankbar verhielten, konnten aber doch zu Hause ihre schlechte Papiersabrication und Begünstigung des Rachdruckers Macklot nicht ungeneckt lassen.

Am bedeutenosten war für mich, daß der junge Herzog von Sachsen-Beimar mit seiner edeln Braut, der Brinzessin Louise von Hessen-Darmstadt, hier zusammentamen, um ein sörmliches Ehebündniß einzugehen; wie denn auch deßhalb Bräsident von Moser bereits hier angelangt war, um so bedeutende Berhältnisse ins Klare zu sehen und mit dem Oberhosmeister Grasen Gört völlig abzuschließen. Meine Gespräche mit beiden hohen Personen waren die gemüthlichsten, und sie schlossen sich, bei der Abschiedsaudienz, wiederholt mit der Bersicherung, es würde ihnen beiderseits angenehm sen, mich bald in Weimar zu sehen.

Ginige besondere Gespräche mit Klopstod erregten gegen ihn, bei der Freundlichkeit, die er mir erwies, Offenheit und Bertrauen: ich theilte ihm die neuesten Scenen des Faust mit, die er wohl aufzunehmen schien, sie auch, wie ich nachher vernahm, gegen andere Personen mit entschiedenem Beisall, der sonst nicht leicht in, seiner Art war, des ehrt und die Bollendung des Stücks gewünscht hatte.

Jenes ungebilbete, damals mitunter genial genannte Betragen ward in Carlsruhe, auf einem anständigen, gleiche sam heiligen Boden, einigermaaßen beschwichtigt. Ich trennte mich von meinen Gesellen, indem ich einen Seitenweg eins zuschlagen hatte, um nach Emmendingen zu gehen, wo mein

Schwager Oberamtmann war. Ich achtete biesen Schritt, meine Schwester zu sehen, für eine wahrhafte Prüfung. Ich wußte, sie lebte nicht glücklich, ohne daß man es ihr, ihrem Gatten oder den Zuständen hätte Schuld geben können. Sie war ein eigenes Wesen, von dem schwer zu sprechen ist; wir wollen suchen das Mittheilbare hier zusammenzusassen.

Ein iconer Rörperbau begunftigte fie; nicht fo die Geficteguae, welche, obgleich Gute, Berftand, Theilnahme beutlich genug ausbrudent, boch einer gewissen Regelmäßigfeit und Anmuth ermangelten. Dazu tam noch, bag eine bobe, ftartgewölbte Stirn, burch bie leibige Dobe, bie Saare aus bem Geficht ju ftreichen und ju gwangen, einen aewissen unangenehmen Einbrud machte, wenn fie gleich für bie sittlichen und geistigen Gigenschaften bas beste Zeugniß 36 tann mir benten, baß, wenn fie, wie es bie neuere Beit eingeführt bat, ben obern Theil ihres Gesichtes mit Loden umwölten, ihre Schläfe und Bangen mit gleichen Ringeln batte belleiben tonnen, fie vor bem Spiegel fich angenehmer wurde gefunden haben, ohne Besorgniß, andern zu mißfallen wie sich selbst. Rechne man bierzu noch bas Unbeil, daß ihre Saut felten rein war, ein Uebel, das fich burch ein bamonisches Diggeschick schon von Jugend auf gewöhnlich an Festtagen einzufinden pflegte, an Tagen von Concerten, Ballen und fonftigen Ginlabungen. Diese Buftanbe hatte fie nach und nach burchgefampft, indes ihre übrigen bertlichen Gigenschaften fich immer mehr und mehr ausbildeten.

Ein fester, nicht leicht bezwinglicher Charafter, eine theilnehmenbe, Theilnahme bedürfende Seele, vorzügliche Geistesbildung, schone Kenntnisse so wie Talente; einige Sprachen, eine gewandte Feber, so daß, ware sie von außen begunstigt worden, sie unter den gesuchtesten Frauen ihrer Beit wurde gegolten haben.

Bu allem biefem ift noch ein Bunbersames zu offenbaren: in ihrem Befen lag nicht die mindeste Sinnlichleit. Sie war neben mir heraufgemachsen und munschte ihr Leben in diefer geschwifterlichen harmonie fortzuseten und jugus bringen. Wir waren nach meiner Rücktunft von ber Atabemie ungertrennlich geblieben; im innerften Bertrauen hatten wir Gebanken, Empfindungen und Grillen, die Einbrude alles Zufälligen in Gemeinschaft. Als ich nach Betlar ging, schien ihr die Ginsamkeit unerträglich; mein Freund Schloffer, ber Guten weber unbefannt noch zuwider, trat in meine Stelle. Leider verwandelte fich bei ihm die Bruderlichkeit in eine entschiedene, und bei feinem ftrengen, gewiffenhaften Befen, vielleicht erfte Leidenschaft. fich, wie man zu fagen pflegt, eine febr gatliche, erwunschte Bartie, welche fie, nachdem fie verschiedene bedeutende Untrage, aber von unbedeutenden Mannern, von folden, die fie verabscheute, standhaft ausgeschlagen hatte, endlich anzunehmen fich, ich barf mohl fagen, bereden ließ.

Aufrichtig habe ich zu gestehen, daß ich mir, wenn ich manchmal über ihr Schickal phantasirte, sie nicht gern als Hausfrau, wohl aber als Aebtissin, als Borsteherin einer edeln Gemeine gar gern benten mochte. Sie besaß alles, was ein solcher höherer Zustand verlangt; ihr sehlte, was die Welt unerläßtich fordert. Ueber weibliche Seelen übte sie durchaus eine unwiderstehliche Gewalt; junge Gemüther zog sie liebevoll an und beherrschte sie durch den Geist innerer Borzüge. Wie sie nun die allgemeine Duldung des Guten, Menschlichen, mit allen seinen Wunderlichkeiten, wenn es nur nicht ins Berkehrte ging, mit mir gemein hatte, so brauchte nichts Sigenthümliches, wodurch irgend ein bebeutendes Naturell ausgezeichnet war, sich vor ihr zu verzbergen oder sich vor ihr zu geniren; wehwegen unsere

Geselligkeiten, wie wir schon früher gesehen, immer mannichfaltig, frei, artig, wenn auch gleich manchmal ans Kühne heran, sich bewegen mochten. Die Gewohnheit, mit jungen Frauenzimmern anständig und verbindlich umzugehen, ohne daß sogleich eine entscheidende Beschränkung und Aneignung ersolgt wäre, hatte ich nur ihr zu danken. Nun aber wird ber einsichtige Leser, welcher sähig ist, zwischen diese Zeilen hineinzulesen, was nicht geschrieben steht, aber angedeutet ist, sich eine Ahnung der ernsten Gesühle gewinnen, mit welchen ich damals Emmendingen betrat.

Allein beim Abicbied, nach turgem Aufenthalte, lag es mir noch schwerer auf bem Bergen, bag meine Schwefter mir auf bas ernstefte eine Trennung von Lili empfohlen, ja befohlen batte. Sie felbst hatte an einem lanawierigen Brautstande viel gelitten. Schloffer, nach seiner Redlichkeit, verlobte fich nicht eber mit ibr, als bis er feiner Anftellung im Großberzogthum Baben gewiß, ja, wenn man es fo nennen wollte. icon angestellt mar. Die eigentliche Beftimmung aber verzögerte fich auf eine undenkliche Beife. Soll ich meine Vermuthung hierüber eröffnen, fo war ber wadere Schloffer, wie tuchtig er jum Gefcaft fenn mochte, boch wegen seiner schroffen Rechtlichkeit weder bem Fürften, als unmittelbar berührender Diener, noch weniger ben Di= nistern, als naber Mitarbeiter, munichenswerth. Seine gehoffte und bringend gewünschte Anstellung in Carlerube tam nicht ju Stande. Dir aber flarte fich biefe Bogerung auf, als die Stelle eines Oberamtmanns in Emmendingen ledig ward, und man ibn alsobald babin versette. Es mar ein stattliches, einträgliches Umt nunmehr ibm übertragen. bem er fich völlig gewachsen zeigte. Seinem Sinn, feiner Sandlungsweise bauchte es gang gemäß, bier allein zu fteben, nach Ueberzeugung zu bandeln, und über alles, man mochte

ihn loben ober tabeln, Rechenschaft zu geben. Dagegen ließ sich nichts einwenden: meine Schwester mußte ihm folgen, freilich nicht in eine Residenz, wie sie gehosst hatte, sondern an einen Ort, der ihr eine Einsamkeit, eine Eindde scheinen mußte, in eine Wohnung, zwar geräumig, amtsherrlich, stattlich, aber aller Geselligkeit entbehrend. Einige junge Frauenzimmer, mit denen sie früher Freundschaft gepslogen, solgten ihr nach, und da die Familie Gerock mit Töchtern gesegnet war, wechselten diese ab, so daß sie wenigstens bei so vieler Entbehrung eines längst vertrauten Umgangs genoß.

Diese Zustande, diese Erfahrungen maren es, wodurch fich fich berechtigt glaubte, mir aufs ernstefte eine Trennung von Lili zu befehlen. Es fchien ihr hart, ein folches Frauengimmer, von bem fie fich bie bochften Begriffe gemacht batte. aus einer wo nicht glangenben, boch lebhaft bewegten Eriftenz berauszuzerren in unfer zwar löbliches, aber boch nicht au bebeutenben Gefellichaften eingerichtetes Saus, zwischen einen wohlwollenden, ungesprächigen, aber gern bidaftischen Bater und eine in ihrer Art bochft bauslichethatige Mutter, welche boch nach vollbrachtem Geschäft bei einer bequemen Sandarbeit nicht gestört fenn wollte in einem gemuthlichen Gesprach mit jungen berangezogenen und auserwählten Berfonlichkeiten. Dagegen feste fie mir Lili's Berhaltniffe lebbaft ins Rlare: benn ich batte ibr theils icon in Briefen, theils aber in leidenschaftlich geschwätziger Vertraulichkeit alles baartlein vorgetragen.

Leider war ihre Schilberung nur eine umständliche wohls gesinnte Ausführung bessen, was ein Ohrenbläser von Freund, dem man nach und nach nichts Gutes zutrante, mit wenigen charakteristischen Bügen einzustüftern bemüht gewesen.

Berfprechen tonnte ich ihr nichts, ob ich gleich gefteben mußte, fie babe mich überzeugt. Ich ging mit bem rathfelhaften

Gefühl im herzen, woran die Leibenschaft fich fortnährt; benn Umor, bas Kind, halt sich noch hartnädig fest am Kleibe ber hoffnung, eben als sie schon starten Schrittes sich zu entfernen ben Anlauf nimmt.

Das einzige, was ich mir zwischen ba und Zürich noch beutlich erinnere, ist der Rheinfall bei Schaffhausen. hier wird durch einen mächtigen Stromsturz merklich die erste Stufe bezeichnet, die ein Bergland andeutet, in das wir zu treten gewillt sind; wo wir denn nach und nach, Stufe für Stufe immer in wachsendem Berhältniß, die Höhen mühsam erreichen sollen.

Der Anblid bes Züricher Sees, von bem Thore bes Schwertes genossen, ist mir auch noch gegenwärtig; ich sage von dem Thore bes Gasthauses; benn ich trat nicht hinein, sondern ich eilte zu Lavater. Der Empfang war heiter und herzlich, und man muß gestehen, anmuthischne Gleichen; zutraulich, schonend, segnend, erhebend, anders konnte man sich seine Gegenwart nicht benken. Seine Gattin, mit etwas sonderbaren, aber friedlichen, zartsrommen Zügen, stimmte völlig, wie alles andere um ihn her, in seine Sinnes: und Lebensweise.

Unsere nächste und fast ununterbrochene Unterhaltung war seine Physiognomik. Der erste Theil vieses seltsamen Werkes war, wenn ich nicht irre, schon völlig absgedruckt, oder wenigstens seiner Bollständigkeit nahe. Man darf es wohl als genialsempirisch, als methodisch scollectiv ansprechen. Ich hatte dazu das sonderbarste Berhältnis. Lavater wollte die ganze Welt zu Mitarbeitern und Theilsnehmern: schon hatte er auf seiner Rheinreise so viel besbeutende Menschen porträtiren lassen, um durch ihre Persönslichkeit sie in das Interesse eines Werks zu ziehen, in welchem sie selbst auftreten sollten. Eben so versuhr er mit Künstlern:

er rief einen jeben auf, ibm für feine Zwede Zeichnungen Sie tamen an, und taugten nicht enticieben an fenben. gu ihrer Bestimmung. Gleicherweise ließ er rechts und links in Rupfer ftechen, und auch biefes gelang felten charatteriftisch. Eine große Arbeit war von seiner Seite geleiftet, mit Gelb und Anstrengungen aller Art ein bedeutenbes Wert vorgearbeitet, ber Physiognomit alle Ehre geboten : und wie nun baraus ein Band werben follte, bie Phyfiognomit, burch Lebre gegrundet, burch Beispiele belegt, fich ber Burbe einer Wiffenschaft nabern follte, fo fagte feine Tafel, mas fie ju fagen batte: alle Blatten mußten getabelt, bedingt, nicht einmal gelobt, nur zugegeben, manche gar burch bie Erklarungen weggeloicht werben. Es war für mich, ber, ebe er fortichritt, immer Suß zu faffen fuchte, eine ber venibelften Aufgaben, die meiner Thatigfeit auferlegt werden tonnte. Man urtheile felbft! Das Manufcript mit ben jum Text eingeschobenen Blattenabbruden ging an mich nach Frantfurt. 3d batte bas Recht, alles zu tilgen, mas mir mißfiel, ju andern und einzuschalten, mas mir beliebte, wovon ich freilich febr mäßig Gebrauch machte. Ein einzigmal hatte er eine gewisse leidenschaftliche Controvers gegen einen ungerechten Tabler eingeschoben, Die ich wegließ, und ein beiteres Raturgebicht bafür einlegte; weßwegen er mich schalt, jeboch später, als er abgefühlt war, mein Berfahren billigte.

Ber die vier Bande der Physiognomit durchblättert und, was ihn nicht reuen wird, durchlies't, mag bedenken, welches Interesse unser Zusammensenn gehabt habe, indem die meisten der darin vorkommenden Blätter schon gezeichnet und ein Theil gestochen waren, vorgelegt und beurtheilt wurden und man die geistreichen Mittel überlegte, womit selbst das Untaugliche in diesem Falle lehrreich und also tauglich gemacht werden könnte.

Sehe ich das Lavatersche Werk nochmals durch, so macht es mir eine komisch heitere Empfindung; es ist mir, als sabe ich die Schatten mir ehemals sehr bekannter Menschen vor mir, über die ich mich schon einmal geärgert und über die ich mich jest nicht erfreuen sollte.

Die Möglichkeit aber, so vieles unschiedlich Gebildete einigermaaßen zusammenzuhalten, lag in dem schönen und entschiedenen Talente des Beichners und Kupferstechers Lips; er war in der That zur freien prosaischen Darstellung des Wirklichen gedoren, worauf es denn doch eigentlich hier antam. Er arbeitete unter dem wunderlich fordernden Physicognomisten, und mußte deßhalb genau auspassen, um sich den Forderungen seines Meisters anzunähern; der talentreiche Bauernknabe sühlte die ganze Verpflichtung, die er einem geistlichen Herrn aus der so hoch privilegirten Stadt schuldig war, und besorgte sein Geschäft auss beste.

In getrennter Wohnung von meinen Gefellen lebend, ward ich täglich, ohne daß wir im geringften Arges daran gehabt hatten, benfelben immer frember; unfere Landpartien paßten nicht mehr zusammen, obgleich in ber Stadt noch einiger Berkehr übrig geblieben war. Sie hatten fich mit allem jugendlich gräflichen Uebermuth auch bei Lavater gemelbet, welchem gewandten Physiognomisten fie freilich etwas anders portamen als ber übrigen Belt. Er außerte fich gegen mich barüber, und ich erinnere mich gang beutlich, daß er, von Leopold Stolberg sprechend, ausrief: 3ch weiß nicht, was ihr alle wollt; es ift ein edler, trefflicher, talentvoller Jüngling, aber fie haben mir ihn als einen Beroen, als einen Bercules beschrieben, und ich habe in meinem Leben keinen weichern, gartern und, wenn es barauf antommt, bestimmbarern jungen Mann gefeben. 3ch bin noch weit von sicherer physiognomischer Einsicht entfernt, aber

wie es mit euch und der Menge aussieht, ist doch gar zu betrübt.

Seit der Reise Lavater's an den Riederrhein hatte sich das Interesse an ihm und seinen physiognomischen Studien sehr lebhaft gesteigert; vielsache Gegenbesuche drängten sich zu ihm, so daß er sich einigermaaßen in Berlegenheit fühlte, als der erste geistlicher und geistreicher Männer angesehen und als einer betrachtet zu werden, der die Fremden allein nach sich hinzöge: daher er denn, um allem Reid und Mißgunst auszuweichen, alle diesenigen, die ihn besuchten, zu erinnern und anzutreiben wußte, auch die übrigen bedeutenden Männer freundlich und ehrerbietig anzugehen.

Der alte Bobmer ward hierbei vorzüglich beachtet, und wir mußten uns auf den Weg machen, ihn zu besuchen und jugendlich zu verehren. Er wohnte in einer Höhe über der am rechten Ufer, wo der See seine Wasser als Limmat zussammendrängt, gelegenen größern oder alten Stadt: diese durchtreuzten wir, und erstiegen zuletzt auf immer steilern Psaben die Höhe hinter den Wällen, wo sich zwischen den Festungswerken und der alten Stadtmauer gar anmuthig eine Borstadt, theils in an einander geschlossenen, theils einzelnen Häusern, halb ländlich gebildet hatte. hier nun stand Bodmer's Haus, der Ausenthalt seines ganzen Lebens, in der freiesten, heitersten Umgebung, die wir, bei der Schönheit und Klarheit des Tags, schon vor dem Eintritt höchst vergnüglich zu überschauen hatten.

Wir wurden eine Stiege hoch in ein rings getäseltes Zimmer geführt, wo uns ein munterer Greis von mittlerer Statur entgegenkam. Er empfing uns mit einem Gruße, mit dem er die besuchenden Jungern anzusprechen pflegte: wir wurden es ihm als eine Artigkeit anrechnen, daß er mit seinem Abscheiden aus dieser Zeitlichkeit so lange gezögert

habe, um uns noch freundlich aufzunehmen, uns tennen zu lernen, sich an unfern Talenten zu erfreuen und Glück auf unfern fernern Lebensgang zu wünschen.

Bir dagegen priesen ihn glüdlich, daß er als Dichter, ber patriarchalischen Welt angehörig und doch in der Rähe der höchst gebildeten Stadt, eine wahrhaft idulische Wohnung zeitlebens besessen und in hoher, freier Luft sich einer solchen Fernsicht mit stätem Wohlbehagen der Augen so lange Jahre erfreut habe.

Es schien ihm nicht unangenehm, daß wir eine Ueberssicht aus seinem Fenster zu nehmen uns ausbaten, welche benn wirklich, bei heiterm Sonnenschein, in der besten Jahrszeit, ganz unvergleichlich erschien. Man übersah vieles von dem, was sich von der großen Stadt nach der Tiese senkte, die kleinere Stadt über der Limmat, so wie die Fruchtbarkeit des Sülsseldes gegen Abend, rüdwärts links einen Theil des Züricher Sees mit seiner glänzend bewegten Fläche und seiner unendlichen Mannichsaltigkeit von abwechselnden Berge und Thalusern, Erhöhungen, dem Auge unfasslichen Mannichssaltigkeiten, worauf man denn, geblendet von allem diesem, in der Ferne die blaue Reihe der höhern Gebirgsrücken, beren Gipsel zu benamsen man sich getraute, mit größter Sehnsucht zu schauen hatte.

Die Entzüdung junger Manner über bas Außerordentliche, was ihm so viele Jahre her täglich geworden war, schien ihm zu behagen: er ward, wenn man so sagen darf, ironisch theilnehmend, und wir schieden als die besten Freunde, wenn schon in unsern Geistern die Sehnsucht nach jenen blauen Gebirgshöhen die Oberhand gewonnen hatte.

Indem ich nun im Begriff stehe, mich von unserm würdigen Batriarchen zu beurlauben, so merte ich erft, daß ich von seiner Gestalt und Gesichtsbildung, von seinen

Bewegungen und seiner Art, sich zu benehmen, noch nichts ausgesprochen.

Ueberhaupt zwar sinde ich nicht ganz schicklich, daß Reisende einen bedeutenden Mann, den sie besuchen, gleiche sam signalisiren, als wenn sie Stoff zu einem Steckbriefe geben wollten. Niemand bedenkt, daß es eigentlich nur ein Augenblick ist, wo er, vorgetreten, neugierig beobachtet und boch nur auf seine eigene Weise; und so kann der Besuchte bald wirklich, bald scheindar als stolz oder demuthig, als schweigssam oder gesprächig, als heiter oder verdrießlich erscheinen. In diesem besondern Falle aber möchte ich mich damit entschuldigen, daß Bodmer's ehrwürdige Person, in Worten geschildert, keinen gleich günstigen Eindruck machen dürfte. Glücklicherweise existirt das Bild nach Graff von Bause, welches volltommen den Mann darstellt, wie er auch uns erschienen, und zwar mit seinem Blick der Beschauung und Betrachtung.

Ein besonderes, zwar nicht unerwartetes, aber höchst erwünschtes Bergnügen empfing mich in Zürich, als ich meinen jungen Freund Passaunt daselbst antras. Sohn eines angesehenen resormirten Hauses meiner Baterstadt, lebte er in der Schweiz, an der Quelle derjenigen Lehre, die er dereinst als Prediger verkündigen sollte. Nicht von großer, aber gewandter Gestalt, versprach sein Gesicht und sein ganzes Wesen eine anmuthige rasche Entschlossenheit. Schwarzes haar und Bart, lebhafte Augen; im ganzen eine theils nehmende mäßige Geschäftigkeit.

Raum hatten wir, uns umarmend, die ersten Grüße gewechselt, als er mir gleich den Borschlag that, die kleinen Kantone zu besuchen, die er schon mit großem Entzücken durchwandert habe, und mit deren Anblick er mich nun ergezen und entzücken wolle.

Indeß ich mit Lavater die nachsten und wichtigften

Gegenstände durchgesprochen und wir unsere gemeinschaftlichen Angelegenheiten beinahe erschöpft hatten, waren meine muntern Reisegesellen schon auf mancherlei Wegen ausgezogen, und hatten nach ihrer Weise sich in der Gegend umgethan. Passavant, mich mit herzlicher Freundschaft umfangend, glaubte dadurch ein Recht zu dem ausschließenden Besig meines Umgangs erworden zu haben, und wußte daher, in Abwesenheit jener, mich um so eher in die Gebirge zu loden, als ich selbst entschieden geneigt war, in größter Ruhe und auf meine eigene Weise, diese längst ersehnte Wanderung zu volldringen. Wir schissten uns ein, und suhren an einem glänzenden Worgen den herrlichen See hinauf.

Röge ein eingeschaltetes Gedicht von jenen gludlichen Momenten einige Uhnung herüberbringen:

Und frische Nahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt; Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält! Die Welle wieget unsern Kahn Im Rudertact hinauf, Und Berge, wolkig, himmelan, Begegnen unserm Lauf.

Aug' mein Aug', was finkst du nieder? Goldne Träume, kommt ihr wieder? Weg, du Traum! so gold du bist, Hoer auch Lieb' und Leben ist.

Auf der Belle blinken Tausend schwebende Sterne; Beiche Nebel trinken Rings die thurmende Ferne; Morgenwind umflügelt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt Sich die reifende Frucht.

Bir landeten in Richterschwyl, wo wir an Dr. Hotze durch Lavater empfohlen waren. Er besaß, als Arzt, als höchst verständiger, wohlwollender Mann, ein ehrwürdiges Ansehen an seinem Orte und in der ganzen Gegend, und wir glauben sein Andenken nicht besser zu ehren, als wenn wir auf eine Stelle in Lavater's Physiognomik hinweisen, die ihn bezeichnet.

Aufs beste bewirthet, aufs anmuthigste und nütlichste auch über die nächsten Stationen unserer Banderung unterbalten, erstiegen wir die dahinter liegenden Berge. Als wir in das Thal von Schindeleggi wieder hinabsteigen sollten, kehrten wir uns nochmals um, die entzückende Ausssicht über den Züricher See in uns auszunehmen.

Wie mir zu Muthe gewesen, beuten folgende Zeilen an, wie sie, bamals geschrieben, noch in einem Gebentheftchen aufbewahrt find:

> Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Belche Wonne gab' mir diefer Blick! Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, War', was war' mein Glück?

Ausdrucksvoller finde ich hier diese kleine Interjection, als wie fie in der Sammlung meiner Gedichte abgebruckt ift.

Die rauhen Bege, die von da nach Maria-Einfiebelnführten, konnten unferm guten Muth nichts anhaben. Eine Anzahl von Wallfahrern, die, schon unten am See von uns bemerkt, mit Gebet und Gesang regelmäßig fortschritten, hatten uns eingeholt; wir ließen sie begrößend vorbei und sie belebten, indem sie uns zur Einstimmung in ihre frommen Zwede beriefen, diese soen Höhen anmuthig charatteristisch. Wir sahen lebendig den schlangelnden Pfad bezeichnet, den auch wir zu wandern hatten, und schienen freudiger zu folgen; wie denn die Gebräuche der Römischen Kirche dem Protestanten durchaus bedeutend und imposant sind, indem er nur das Erste, Innere, wodurch sie hervorzgerusen, das Menschliche, wodurch sie sich von Geschlecht zu Geschlecht fortpslanzen, und also auf den Kern dringend, anerkennt, ohne sich gerade in dem Augenblick mit der Schale, der Fruchthülle, ja dem Baume selbst, seinen Zweigen, Blättern, seiner Rinde und seinen Wurzeln zu befassen.

Run sahen wir in einem öben, baumlosen Thale bie prächtige Kirche hervorsteigen, das Kloster, von weitem, anssehnlichem Umfang, in der Mitte von reinlicher Ansiedelung, um so eine große und mannichsaltige Anzahl von Gästen einigermaaßen schicklich aufzunehmen.

Das Kirchlein in der Kirche, die ehemalige Einstedlers wohnung des Heiligen, mit Marmor incrustirt und, so viel als möglich, zu einer anständigen Capelle verwandelt, war etwas Reues, von mir noch nie Gesehenes, dieses kleine Gesäß, umbaut und überbaut von Pfeilern und Gewölben. Es mußte ernste Betrachtungen erregen, daß ein einzelner Funke von Sittlichkeit und Gottesssucht hier ein immer brennendes leuchtendes Flämmchen angezündet, zu welchem gläubige Schaaren mit großer Beschwerlichkeit heranpilgern sollten, um an dieser heiligen Flamme auch ihr Kerzlein anzusünden. Wie dem auch sep, so deutet es auf ein gränzenloses Bedürsniß der Wenscheit nach gleichem Licht, gleicher Wärme, wie es jener erste im tiessten Gesühl und sicherster Ueberzeugung gebegt und gewossen.

Man führte und in die Schapfammer, welche, reich und

impofant genug, vor allen lebensgroße, wohl gar toloffale Baken von Seiligen und Orbensftiftern bem ftaunenben Auge barbot. Doch gang andere Aufmerksamkeit erregte ber Anblid eines barauf eröffneten Schrankes. Er entbielt alterthumliche Roftbarkeiten, hierher gewidmet und verehrt. Berichiebene Aronen von merkwürdiger Goldschmiedsarbeit bielten meinen Blid fest, unter benen wieber Gine ausschließ: lich betrachtet wurde: eine Zadenfrone im Runftfinne ber Borzeit, wie man wohl äbnliche auf ben Säuptern alterthumlider Roniginnen gefeben, aber von fo geschmadvoller Beichnung, von folder Ausführung einer unermudeten Arbeit, selbst die eingefugten farbigen Steine mit folder Babl und Beschidlichkeit vertheilt und gegen einandergestellt, genug, ein Wert berart, daß man es bei bem erften Unblid für polltommen erklärte, obne biefen Ginbrud tunftmaßig ent: wideln zu tonnen.

Auch ist in solchen Fällen, wo die Kunst nicht erkannt, sondern gesühlt wird, Geist und Gemüth zur Anwendung geneigt; man möchte das Kleinod besitzen, um damit Freude zu machen. Ich erbat mir die Erlaubniß, das Krönchen hervorzunehmen, und als ich solches in der Hand anständig haltend in die Höhe hob, dachte ich mir nicht anders, als ich müßte es Lili auf die hellglänzenden Loden aufdrücken, sie vor den Spiegel führen und ihre Freude über sich selbst und das Glück, das sie verbreitet, gewahr werden. Ich habe mir nachher oft gedacht, diese Scene, durch einen talentwollen Maler verwirklicht, müßte einen höchst sinn: und gemüthvollen Andlick geben. Da wäre es wohl der Mühe werth, der junge König zu seyn, der sich auf diese Weise eine Braut und ein neues Reich erwürbe.

Um uns die Besithumer des Alosters vollständig seben zu laffen, führte man uns in ein Kunft-, Curiositäten: und

Coethe, aus meinem Leben. II.

Naturaliencabinet. Ich hatte bamals von dem Werth solcher Dinge wenig Begriff; noch hatte mich die zwar höchst löbsliche, aber doch den Eindruck der schönen Erdoberstäche vor dem Anschauen des Geistes zerstückelnde Geognosie nicht angelockt, noch weniger eine phantastische Geologie mich in ihre Irrsale verschlungen; jedoch nöthigte mich der herumssührende Geistliche, einem sossillen, von Rennern, wie er sagte, höchst geschätzen, in einem blauen Schieferthon wohl erhaltenen kleinen wilden Schweinstops einige Ausmerksamsteit zu schenken, der auch, schwarz, wie er war, sür alle Folgezeit in der Einbildungskraft geblieben ist. Wan hatte ihn in der Gegend von Napperschwyl gefunden, in einer Gegend, die, morastig von Urzeiten her, gar wohl dergleichen Mumien für die Nachwelt aufnehmen und bewahren konnte.

Ganz anders aber zog mich unter Rahmen und Mas ein Kupferstich von Martin Schön an, das Abscheiden der Maria vorstellend. Freilich kann nur ein vollkommenes Exemplar uns einen Begriff von der Kunst eines solchen Meisters geben, aber alsdaun werden wir auch, wie von dem Bollkommenen in jeder Art, dergestalt ergriffen, daß wir die Begierde, das gleiche zu besitzen, den Andlick immer wieders holen zu können — es mag noch so viel Zeit dazwischen versließen — nicht wieder loswerden. Warum sollte ich nicht vorgreisen und hier gestehen, daß ich später nicht eher nachließ, als dis ich ebenfalls zu einem tresslichen Abdruck dieses Blattes gelangt war?

Am 16. Juli 1775 — benn hier finde ich zuerst das Datum verzeichnet — traten wir einen beschwerlichen Weg an: wilde, steinige Höhen mußten überstiegen werden, und zwar in vollsommener Einsamkeit und Debe. Abends brei Biertel auf Acht standen wir den Schwyzer Haken gegenüber, zweien Berggipfeln, die neben einander mächtig in die Luft

ragen. Wir fanden auf unfern Wegen gum erftenmal Sonee. und an jenen gadigen Relsgipfeln bing er noch vom Winter ber. Ernsthaft und fürchterlich füllte ein uralter Sichtenwald bie unabsehlichen Schluchten, in die wir binab follten. Rach turger Raft, frifch und mit muthwilliger Bebenbigfeit, fprangen wir den von Rlippe zu Klippe, von Blatte zu Blatte in die Tiefe fich fturgenden Rugpfad binab, und gelangten um gebn Uhr nach Schwyz. Wir waren zugleich mube und munter geworden, binfällig und aufgeregt; wir lofchten jabling unfern beftigen Durst und fühlten uns noch mehr begeiftert. Man bente fich ben jungen Mann, ber etwa por zwei Jahren ben Berther ichrieb, einen jungern Freund, der sich schon an dem Manuscript jenes wunderbaren Werts entzündet batte, beibe obne Wiffen und Bollen gewiffer: maaken in einen Naturzustand versett, lebhaft gebenkend porübergegangener Leibenschaften, nachbängend ben gegenwärtigen, folgelofe Plane bilbend, im Gefühl bebaglicher Rraft bas Reich ber Bhantafie burchschwelgend: bann nabert man fich ber Borftellung jenes Auftandes, ben ich nicht zu idilbern mußte, ftunbe nicht im Tagebuche: "Lachen und Rauchzen dauerte bis um Mitternacht."

Den 17. Morgens sahen wir die Schwyzer Haten vor unsern Fenstern. An diesen ungeheuern unregelmäßigen Raturpyramiden stiegen Wolken nach Wolken hinauf. Um Sin Uhr Rachmittags von Schwyz weg, gegen den Rigi zu: um zwei Uhr auf dem Lowerzer See herrlicher Sonnenschein. Bor lauter Wonne sah man gar nichts. Zwei tüchtige Mädchen führten das Schiff; das war anmuthig, wir ließen es geschehen. Auf der Insel langten wir an, wo sie sagen, hier habe der ehemalige Zwingherr gehaus't; wie ihm auch sey, jest zwischen die Ruinen hat sich die Hutte des Waldebeuders eingeschoben.

Bir bestiegen den Rigi; um halb Acht standen wir bei ber Mutter Gottes im Schnee; sodann an der Capelle, am Aloster vorbei, im Birthshaus zum Ochsen.

Den 18. Sonntags früh die Capelle vom Och sen aus gezeichnet. Um zwölf Uhr nach dem Kaltenbab oder zum Dreischwesternbrunnen. Ein Biertel nach Zwei hatten wir die Höhe erstiegen; wir fanden uns in Wolken, diesmal uns doppelt unangenehm, als die Aussicht hindernd und als niedergehender Rebel netzend. Aber als sie hie und da auseinander rissen und uns, von wallenden Rahmen umgeben, eine klare, herrliche, sonnenbeschienene Welt als vortretende und wechselnde Bilder sehen ließen, bedauerten wir nicht mehr diese Zusälligkeiten: denn es war ein nie gesehener, nie wieder zu schauender Anblick, und wir verharrten lange in dieser gewissermaaßen unbequemen Lage, um durch die Ritzen und Klüste der immer bewegten Wolkenballen einen kleinen Zipsel besonnter Erde, einen schmalen Userzug und ein Endschen See zu gewinnen.

Um acht Uhr Abends waren wir wieder vor der Birthshausthure zurud und stellten uns an gebadenen Fischen und Eiern und genugsamem Wein wieder her.

Bie es benn nun dämmerte und allmählig nachtete, beschäftigten ahnungsvoll zusammenstimmende Tone unser Ohr; das Glodengebimmel der Capelle, das Plätschern des Brunnens, das Säuseln wechselnder Lüsteden, in der Ferne Waldhörner — es waren wohlthätige, beruhigende, einslullende Momente.

Am 19. früh halb Sieben erst auswärts, bann hinab an ben Walbstätter See, nach Fisnau; von ba zu Wasser nach Gersau. Mittags im Winthshaus am See. Gegen zwei Uhr bem Grütli gegenüben, wo die brei Tellen schwuren, barauf an der Platte, wo der held aussprang, und wo ihm zu Chren die Legende seines Daseyns und seiner Thaten durch Malerei verewigt ist. Um drei Uhr in Flüelen, wo er eingeschifft ward, um vier Uhr in Altorf, wo er den Apfel abschoß.

An biesem politischen Faden schlingt man sich billig durch das Labyrinth dieser Felsenwände, die, steil bis in das Wasser hinabreichend, und nichts zu sagen haben. Sie, die Unerschützerlichen, stehen so ruhig da wie die Coulissen eines Theaters; Gtad oder Unglüd, Luft oder Trauer ist bloß den Bersonen zugedacht, die heute auf dem Zettel stehen.

Dergleichen Betrachtungen jedoch waren ganzlich außer bem Gesichtstreis jener Jünglinge; das Kurzvergangene hatten sie aus dem Sinne geschlagen, und die Zukunft lag so wunderbar unerforschlich vor ihnen, wie das Gebirg, in das sie hineinstrebten.

Am 20. brachen wir nach Amftäg auf, wo man uns gebadene Fische gar schmachaft bereitete. Hier nun, an diesem schon genugsam wilden Angebirge, wo die Reuß aus schroffern Felstläften hervordrang und das frische Schneewasser über die reinlichen Kiesbänke hinspielte, enthielt ich mich nicht, die gewünschte Gelegenheit zu nuten und mich in den rauschenden Wellen zu erquiden.

Um brei Uhr gingen wir von da weiter: eine Reihe Saumroffe zog vor uns ber; wir schritten mit ihr über eine breite Schneemasse, und ersuhren erst nachher, daß sie unten hohl sen. hier hatte sich der Binterschnee in eine Bergschlucht eingelegt, um die man sonst herumziehen mußte, und diente nunmehr zu einem geraden verkürzten Beg. Die unten durchströmenden Basser hatten sie nach und nach ausgehöhlt, durch die milde Sommerluft war das Gewölb immer mehr abgeschmolzen, so daß sie nunmehr als ein breiter Brüdensbogen das haben und Drüben natürlich zusammenbielt. Bir

überzeugten uns von diesem wundersamen Naturereignis, indem wir uns etwas oberhalb hinunter in die breitere Schlucht wagten.

Die wir uns nun immer weiter erhoben, blieben Fichten wälder im Abgrund, durch welche die schaumende Reuß über Felsenstürze sich von Zeit zu Zeit seben ließ.

Um halb acht Uhr gelangten wir nach Wasen, wo wir, und mit dem rothen, schweren, sauern Lombardischen Bein zu erquiden, erst mit Basser nachhelsen und mit vielem Buder das Ingredienz ersehen mußten, was die Ratur in der Traube auszukochen versagt hatte. Der Wirth zeigte schöne Arnstalle vor; ich war aber damals so entsernt von solchen Raturstudien, daß ich mich nicht einmal für den geringen Preis mit diesen Bergerzeugnissen beschweren nichte.

Den 21. halb sieben Uhr aufwärts: die Felsen wurden immer mächtiger und schrecklicher; der Weg bis zum Teuselstein, die zum Anblick der Teuselsbrücke immer mühseliger. Meinem Gefährten beliebte es hier auszuruhen; er munterte mich auf, die bedeutenden Ansichten zu zeichnen. Die Umrisse mochten mir gelingen, aber es trat nichts hervor, nichts zurück; für dergleichen Gegenstände hatte ich keine Sprache. Wir mühten uns weiter; das ungeheure Wilde schien sich immer zu steigern, Platten wurden zu Gebirgen und Vertiefungen zu Abgründen. So geleitete mich mein Führer dis ans Urserner Loch, durch welches ich gewissermaaßen verdrießlich hindurchging; was man dieher gesehen, war doch erhaben, diese Finsterniß boh alles auf.

Aber freilich hatte sich ber scheinische Fahrer bas freudige Erstaunen worans vorgestellt, bas mich beim Anstritt überraschen mußte. Der mäßig schäumende Fluß schlängelte sich hier milbe durch ein slaches, von Bergen zwar umschlossenes, aber doch genugsam weites, zur Bewohnung einladendes Thal. Ueber dem reinlichen Dertchen Ursern und seiner Kirche, die uns auf ebeuem Boden entgegenstanden, erhob sich ein Fichtenwäldchen, beilig geachtet, weil es die am Fuße Angesiedelten vor höher herabrollenden Schneelavinen schützte. Die grünenden Biesen des Thales waren wieder am Fluß her mit kurzen Weiden geschmüdt; man erfreute sich hier einer lange vermißten Begetation. Die Beruhigung war groß; man fühlte auf slachen Pfaden die Kräste wieder belebt, und mein Reisegesährte that sich nicht wenig zu gute auf die Ueberraschung, die er so schässlich eingesleitet batte.

An der Matte fand sich der berühmte Urserner Kase und die exaltirten jungen Leute ließen sich einen leidlichen Wein trefflich schmeden, um ihr Behagen noch mehr zu erhöben und ihren Projecten einen phantastischern Schwung zu versleiben.

Den 22. halb vier Uhr verließen wir unsere Herberge, um aus dem glatten Urserner Thal ins steinichte Liviner Thal einzutreten. Auch hier ward sogleich alle Fruchtbarkeit vermißt: nachte wie bemoos'te Felsen, mit Schnee bedeckt, rudweiser Sturmwind, Wolken heran: und vorbeiführend, Geräusch der Wassersalle, das Klingeln der Saumrosse in der höchsten Dede, wo man weder die Herantommenden noch die Scheidenden erblickte. Hier kostet es der Einbildungstraft nicht viel, sich Drachennester in den Klüsten zu benten. Aber doch erheitert und erhoben fühlte man sich durch einen der schönsten, am meisten zum Bilde sich eignenden, in allen Abstufungen grandios mannichsaltigen Wassersall, der gerade in dieser Jahrszeit vom geschmolzenen Schnee überreich begabt, von Wolken bald verhüllt, bald enthüllt, uns geraume Zeit an die Stelle sesselle

Endlich gelangten wir an kleine Rebetfeen, wie ich sie nennen möchte, weil sie von ben atmosphärischen Streisen kaum zu unterscheiben waren. Richt lange, so trat aus bem Dunste ein Gebäube entgegen: es war das Hospiz, und wir fühlten große Zufriedenheit, uns zunächst unter seinem gastlichen Dache schirmen zu können.

## Mennzehntes Buch.

Durch das leichte Alässen eines uns entgegenkommenden Hündchens angemeldet, wurden wir von einer älklichen, aber rüstigen Frauensperson an der Thüre freundlich emspfangen. Sie entschuldigte den Herrn Pater, welcher nach Mailand gegangen sen, jedoch diesen Abend wieder erwartet werde; alsdann aber sorgte sie, ohne viel Worte zu machen, sür Bequemlickeit und Bedürsnis. Sine warme geräumige Stude nahm uns auf; Brod, Käse und trinkbarer Wein wurden aufgesett, auch ein hinreichendes Abendessen verssprochen. Run wurden die Ueberraschungen des Tags wieder aufgenommen und der Freund that sich höchlich darauf zu gute, daß alles so wohl gelungen und ein Tag zurückgelegt sen, bessen Eindrücke weder Boesie noch Prosa wieder herzzustellen im Stande.

Bei spät einbrechender Dämmerung trat endlich der ansiehnliche Pater herein, begrüßte mit freundlich vertraulichei Bürde seine Gäste und empfahl mit wenigen Worten der Köchin alle mögliche Ausmerksamkeit. Als wir unsere Beswunderung nicht zurückhielten, daß er hier oben, in so völliger Wüste, entfernt von aller Gesellschaft, sein Leben zus bringen gewollt, versicherte er, an Gesellschaft sehle es ihm nie, wie wir denn ja auch gekommen wären, ihn mit unserm

Besuche zu erfreuen. Gar stark sen ber wechselseitige Maarentransport zwischen Italien und Deutschland. Dieser immer sortwährende Speditionswechsel setze ihn mit den ersten Hanzbelsdäusern in Berhältniß. Er steige oft nach Mailand binad, komme seltener nach Luzern, von woher ihm aber aus den Häusern, welche das Postgeschäft dieser Hauptstraße zu besorgen hätten, zum öftern junge Leute zugeschickt würden, die hier oben auf dem Scheidepunkt mit allen in diese Anzgelegenheiten eingreisenden Umständen und Borfallenheiten bekannt werden sollten.

Unter solchen mannichsaltigen Gesprächen ging ber Abend hin, und wir schliefen eine ruhige Racht in etwas turzen, an der Wand befestigten, eher an Repositorien als Bettstellen erinnernden Schlafstätten.

Früh aufgestanden, befand ich mich bald zwar unter freiem himmel, jedoch in engen, von hohen Gebirgstuppen umschlossenen Räumen. Ich hatte mich an den Fußpsad, der nach Italien himunter ging, niedergelassen, und zeichnete, nach Art der Dilettanten, was nicht zu zeichnen war und was noch weniger ein Bild geben konnte, die nächsen Gebirgstuppen, deren Seiten der herabschmelzende Schnee mit weißen Furchen und schwarzen Rücken sehn ließ. Indessen ist mir durch diese fruchtlose Bemühung jenes Bild im Gebächtniß unauslöschlich geblieben.

Mein Tefährte trat muthig zu mir und begann: Was sagst du zu der Erzählung unseres geistlichen Wirths von gestern Abend? Haft du nicht, wie ich, Lust bekommen, dich von diesem Drachemgipfel hinah in jene entzückenden Gegenden zu begehen? Die Manderung durch diese Schlachten hinab muß herrlich sehn und mühelos; und wann sich's dann bei Bellinzona öffnen mag, was würde das für eine Lust sehn! Die Inseln des großen Sees sund mir durch die

Worte des Baters wieder lebendig in die Seele getreten. Man hat seit Kepfler's Reisen so viel davon gehört und gesehen, daß dich der Bersuchung nicht widerstehen kann.

Ist dir's nicht auch so? suhr er fort. Du sitzest gerade am rechten Fleck; schon einmal stand ich hier, und hatte nicht den Muth hinadzuspringen. Geh voran ohne weiteres! in Airolo wartest du auf mich; ich komme mit dem Boten nach, wenn ich vom guten Pater Abschied genommen und alles berichtigt habe.

So ganz aus bem Stegreif ein folches Unternehmen, will mir boch nicht gefallen, antwortete ich.

Bas soll da viel Bebenken! rief jener: Gelb haben wir genug, nach Mailand zu kommen: Credit wird sich sinden; mir sind von unsern Messen her dort mehr als Ein Handelsfreund bekannt.

Er ward noch bringender.

Geh! fagte ich: mache alles zum Abschied fertig! entsichließen wollen wir uns alsbann.

Mir tommt vor, als wenn der Mensch in solchen Augenbliden keine Entschiedenheit in sich fühlte, vielmehr von frühern Eindrücken regiert und bestimmt werde. Die Lomebardei und Italien lag als ein ganz Fremdes vor mir, Deutschland als ein Bekanntes, Liebwerthes, voller freundslichen, einheimischen Aussichten; und, sen es nur gestanden! das, was mich so lange ganz umfangen, meine Eristenz getragen hatte, blieb auch jeht das unentbehrlichste Element, aus dessen Gränzen zu treten ich mich nicht getraute. Ein goldnes Herzchen, das ich in den schönsten Stunden von ihr erhalten hatte, hing noch an demselben Bändchen, an welchem sie es umknüpste, lieberwärmt an meinem Halse. Ich sakte es an und küste es; mag ein dadurch veranlastes Gedicht auch bier eingeschaltet seyn:

Angebenken bu verklungner Freude, Das ich immer noch am Halfe trage, Hältst du länger als bas Seelenband uns beibe? Berlängerst du der Liebe kurze Tage?

Flieb' ich, Lili, vor dir! Muß noch an beinem Bande Durch frembe Lande, Durch ferne Thäler und Balber wallen! Ach, Lili's Herz konnte so bald nicht Bon meinem herzen fallen.

Wie ein Bogel, der den Faden bricht, Und zum Walde kehrt, Er schleppt, des Gefängnisses Schmach, Noch ein Stückhen des Fadens nach; Er ist der alte, freigeborne Bogel nicht, Er hat schon jemand angehört.

Schnell stand ich auf, damit ich von der schrossen Stelle wegkäme, und der mit dem restragenden Boten heranstürmende Freund mich in den Abgrund nicht mit fortrisse. Auch ich begrüßte den frommen Pater und wendete mich, ohne ein Bort zu verlieren, dem Pfade zu, woher wir gekommen waren. Etwas zaudernd folgte mir der Freund, und ungeachtet seiner Liebe und Anhänglichkeit an mich, blieb er eine Zeit lang eine Strede zurück, dis uns endlich jener herrsliche Wasserfall wieder zusammenbrachte, zusammenhielt, und das einmal Beschlossene endlich auch für gut und heilsam gelten sollte.

Bon dem Herabstieg sage ich nichts weiter, als daß wir jene Schneebrude, über die wir in schwerbeladener Gesellsschaft vor wenig Tagen ruhig hinzogen, völlig zusammensgestürzt sanden, und nun, da wir einen Umweg burch die eröffnete Bucht machen mußten, die toloffalen Trümmer einer natürlichen Bautunft anzustaunen und zu bewundern batten.

Ganz tonnte mein Freund die rückgängige Wanderung nach Italien nicht verschmerzen; er mochte sich solche früher ausgedacht, und mit liebevoller Arglist mich an Ort und Stelle zu überraschen gehofft haben. Deßhalb ließ sich die Rücktehr nicht so heiter vollsühren; ich aber war auf meinen stummen Pfaden um besto anhaltender beschäftigt, das Ungeheure, das sich in unserm Geiste mit der Zeit zusammenzuziehen pflegt, wenigstens in seinen fahlichen, charakteristischen Ginzelnheiten sestzuhalten.

Richt ohne manche neue wie erneuerte Empfindungen und Gedanken gelangten wir. durch die bedeutenden Höhen des Bierwalbstätter Sees nach Küßnacht, wo wir landend und unsere Wanderung fortsehend, die am Wege stehende Tellenscapelle zu begrüßen und jenen der ganzen Welt als heroischpatriotisch-rühmlich geltenden Meuchelmord zu gedenken hatten. Seen so suhren wir über den Zuger See, den wir schon vom Rigi herab aus der Ferne hatten kennen lernen.

In Zug erinnere ich mich nur einiger, im Gasthofzimmer nicht gar großer, aber in ihrer Art vorzüglicher in die Fenstersstügel eingefügter gemalter Scheiben. Dann ging unser Wegüber den Albis in das Sihlthal, wo wir einen jungen, in der Einsamkeit sich gefallenden Hannoveraner, von Lindau, besuchten, um seinen Berdruß zu beschwichtigen, den er früher in Zürich über eine von mir auß freundlichste und schicklichste abgelehnte Begleitung empfunden hatte. Die eiferssüchtige Freundschaft des trefflichen Passavant war eigentlich Ursache an dem Ablehnen einer zwar lieben, aber doch uns bequemen Gegenwart.

Che wir aber von biefen berrlichen göben wieder jum See und jur freundlich liegenden Stadt hinabsteigen, muß

ich noch eine Bemerkung machen über meine Berfude, burch Beichnen und Stiggiren ber Gegend etwas abzugewinnen. Die Gewohnheit, von Jugend auf die Landschaft als Bild ju feben, verführte mich ju bem Unternehmen, wenn ich in ber Ratur die Gegend als Bild erblidte, fie fixiren, mir ein ficheres Andenten von folden Augenbliden festhalten gu wollen. Sonft nur an beschränkten Gegenständen mich einigermaaßen übenb, fühlte ich in einer folden Welt gar balb meine Unzulänglichkeit. Drang und Gile zugleich notbigten mich zu einem wunderbaren Gulfsmittel: taum batte ich einen intereffanten Gegenftand gefaßt, und ihn mit wenigen Strichen im allgemeinsten auf bem Bapier angebeutet, fo fithrte ich bas Detail, bas ich mit bem Bleiftift nicht erreichen, noch durchführen tonnte, in Worten gleich baneben aus, und gewann mir auf biefe Beife eine folde innere Gegenwart von bergleichen Ansichten, bag eine jebe Localitat, wie ich fie nachber in Gedicht ober Erzählung nur etwa brauchen mochte, mir alsobald vorschwebte und zu Gebote ftanb.

Bei meiner Rudtunft in Zurich fand ich bie Stolberge nicht mehr; ihr Aufenthalt in dieser Stadt hatte sich auf eine wunderliche Weise verkurzt.

Gestehen wir überhaupt, daß Reisende, die sich aus ihrer häuslichen Beschränkung entfernen, gewissermaaßen in eine nicht nur fremde, sondern völlig freie Natur einzutreten glauben; welchen Wahn man damals um so eher hegen konnte, als man noch nicht durch polizeiliche Untersuchung der Pässe, durch Zollabgaben und andere dergleichen Hinderinsse jeden Augenblick erinnert wurde, es sep draußen noch bedingter und schlimmer als zu Hause.

Bergegenwärtige man fich zunächst jene unbedingte Richtung nach einer verwirklichten Naturfreiheit, so wird man

ben jungen Gemüthern verzeihen, welche die Schweiz gerade als das rechte Local ansahen, ihre frische Jünglingsnatur zu idpllistren. Hatten doch Gefiner's zarte Gedichte so wie seine allerliebsten Radirungen bierzu am entschiedensten berechtigt.

In der Birklichkeit nun scheint sich für solche poetische Neußerungen das Baden in unbeengten Gewässern am allerersten zu qualificiren. Schon unterwegs wollten dergleichen Naturübungen nicht gut zu den modernen Sitten paßlich erscheinen; man hatte sich ihrer auch einigermaaßen entbalten. In der Schweiz aber, beim Unblick und Feuchtgefühl des rinnenden, laufenden, stürzenden, in der Fläche sich sammelnden, nach und nach zum See sich ausbreitenden Gewässers, war der Versuchung nicht zu widerstehen. Ich selbst will nicht läugnen, daß ich, mich im klaren See zu baden, mit meinen Gesellen vereinte, und, wie es schien, weit genug von allen menschlichen Blicken. Nachte Körper jedoch leuchten weit, und wer es auch mochte gesehen haben, nahm Aergerniß daran.

Die guten harmlosen Jünglinge, welche gar nichts Anstößiges fanden, balb nackt wie ein poetischer Schäfer, oder ganz nacht wie eine heidnische Gottheit sich zu sehen, wurden von Freunden erinnert, dergleichen zu unterlassen. Man machte ihnen begreislich, sie weseten nicht in der uransänglichen Natur, sondern in einem Lande, das für gut und nützlich erachtet habe, an ältern, aus der Mittelzeit sich hersichreibenden Einrichtungen und Sitten sestzubalten. Sie waren nicht abgeneigt, dieß einzusehen, besonders da vom Mittelsalter die Rede war, welches ihnen als eine zweite Natur verehrlich schien. Sie verließen daher die allzutaghaften Seezuser und fanden auf ihren Spaziergängen durch das Gebirg so klare, rauschende, erfrischende Gewässer, daß in der Mitte Juli es ihnen unmöglich schien, einer solchen Grquickung zu

widerstehen. So waren sie auf ihren weitschweisenden Spaziergängen in das düstere Thal gelangt, wo hinter dem Albis die Sihl strömend herabschießt, um sich unterhalb Zürich in die Limmat zu ergießen. Entsernt von aller Wohnung, ja von allem betretenen Fußpsad, fanden sie es hier ganz unverfänglich, die Kleider abzuwersen und sich tühnlich den schäumenden Stromwellen entgegen zu sehen; dieß geschah freilich nicht ohne Geschrei, nicht ohne ein wildes, theils von der Kühlung, theils von dem Behagen aufgeregtes Lustjauchzen, wodurch sie diese düster bewaldeten Felsen zur idpllischen Scene einzuweihen den Begriff hatten.

Allein, ob ihnen frühere Miswollende nachgeschlichen oder ob sie sich durch diesen dichterischen Tumult in der Einsamteit selbst Gegner aufgerufen, ist nicht zu bestimmen. Genug, sie mußten aus dem odern stummen Gebüsch herad Steinwurf auf Steinwurf ersahren, ungewiß, ob von wenigen oder mehrern, ob zufällig oder absichtlich, und sie sanden daher für das Klügste, das erquidende Element zu verlassen und ihre Kleider zu suchen. Keiner war getroffen, Ueberraschung und Berdruß war die geistige Beschädigung, die sie erlitten hatten, und sie wußten, als lebenslustige Jüngslinge, die Erinnerung daran leicht abzuschützteln.

Auf Lavater jedoch erstrecken sich die unangenehmsten Folgen, daß er junge Leute von dieser Frechbeit bei sich freundlich aufgenommen, mit ihnen Spaziersahrten angestellt und sie sonst begünstigt, deren wildes, undandiges, unchristliches, ja heidnisches Naturell einen solchen Scandal in einer gesitteten, wohlgeregelten Gegend anrichte. Der geistliche Freund jedoch, wohl verstehend, solche Vortommenheiten zu beschwichtigen, wußte dieß auch beizulegen, und nach Abzug dieser meteorisch Reisenden war schon bei unserer Rücklehr alles ins Gleiche gebracht.

In dem Fragment von Werthers Reisen, welches in dem vierzehnten Bande meiner Werke wieder mit abgedruckt ift, habe ich diesen Gegensat der Schweizerischen löblichen Ordnung und gesetlichen Beschränkung mit einem solchen im jugendlichen Wahn geforderten Raturleben zu schildern gesucht. Weil man aber alles, was der Dichter undewunden darstellt, gleich als entschiedene Meinung, als didaktischen Tadel aufzunehmen pflegt, so waren die Schweizer deßhalb sehr unwillig, und ich unterließ die intentionirte Fortsetzung, welche das Herandommen Werthers dis zur Epoche, wo seine Leiden geschildert sind, einigermaaßen darstellen und dadurch gewiß den Menschenkennern willkommen seyn sollte.

In Zürich angelangt, gehörte ich Lavatern, dessen Gastfreundschaft ich wieder ansprach, die meiste Zeit ganz allein. Die Physiognomik lag mit allen ihren Gebilden und Unbikden dem trefslichen Manne mit immer sich vermehrenden Lasten auf den Schultern. Wir verhandelten alles den Umständen nach gründlich genug, und ich versprach ihm dabei mach meiner Rücksehr die bisherige Theilnahme.

Hierzu verleitete mich das jugendlich unbedingte Vertrauen auf eine schnelle Fassungstraft, mehr noch das Gefühl der willigsten Bildsamkeit; denn eigentlich war die Art, womit Lavater die Physiognomien zergliederte, nicht in meinem Wesen. Der Eindruck, den der Mensch beim ersten Begegnen auf mich machte, bestimmte gewissermaaßen mein Berhältniß zu ihm; obgleich das allgemeine Bohlwollen, das in mir wirkte, gesellt zu dem Leichtsinn der Jugend, eigentlich immer vorwaltete, und mich die Gegenstände in einer gewissen dammernden Atmosphäre schauen ließ.

Lavaters Geift war durchaus imposant: in seiner Nahe konnte man sich einer entscheidenden Einwirkung nicht erwehren, und so mußte ich mir denn gefallen laffen, Stirn

Coethe, aus meinem Leben. II.

Digitized by Google

und Rase, Augen und Mund einzeln zu betrachten, und ebenso ihre Berhältnisse und Bezüge zu erwägen. Jenet Seher that dieß nothgebrungen, um sich von dem, was er so klar anschaute, vollkommene Rechenschaft zu geben; mir kam es immer als eine Tücke, als ein Spioniren vor, wenn ich einen gegenwärtigen Menschen in seine Clemente zerlegen, und seinen sittlichen Sigenschaften dadurch auf die Spur kommen wollte. Lieber hielt ich mich an sein Gespräch, in welchem er nach Belieben sich selbst enthüllte. Hiernach will ich denn nicht läugnen, daß es in Lavaters Nähe gewissermaaßen bänglich war: denn indem er sich auf physiognomischem Wege unserer Gigenschaften bemächtigte, so war er in der Unterredung Herr unserer Gedanken, die er im Wechsel des Gespräches mit einigem Scharssinn gar leicht errathen konnte.

Wer eine Synthese recht prägnantein sich fühlt, ber hat eigentlich das Recht zu analysiren, weil er am äußern Ginzelnen sein inneres Ganzes prüft und legitimirt. Wie Lavater sich hierbei benommen, seh nur ein Beispiel gegeben.

Sonntags nach der Predigt hatte er als Geistlicher die Berpflichtung, den kurzgestielten Sammetbeutel jedem heraustretenden vorzuhalten und die milde Gabe segnend zu empfangen. Run setze er sich zum Beispiel diesen Sonntag die Ausgabe, keine Berson anzusehen, sondern nur auf die hände zu achten und ihre Gestalt sich auszulegen. Aber nicht allein die Form der Finger, sondern auch die Miene berselben beim Niederlassen der Gabe entging nicht seiner Ausmerksamkeit, und er hatte mir viel davon zu eröffnen. Wie belehrend und aufregend mußten mir solche Unterhaltungen werden, mir, der ich doch auch auf dem Bege war, mich zum Renschennaler zu qualissieren?

Mandye Cpoche meines nachherigen Lebens warb ich

veranlaßt, über diesen Mann zu benten, welcher unter die Borzüglichsten gehört, mit denen ich zu einem so vertrauten Berhältniß gelangte. Und so sind nachstehende Meußerungen über ihn zu verschiedenen Zeiten geschrieden. Rach unsern aus einander strebenden Richtungen mußten wir uns alle mählig ganz und gar fremd werden, und doch wollte ich mir den Begriff von seinem vorzüglichen Wesen nicht vertümmern lassen. Ich vergegenwärtigte mir ihn mehrmals, und so entstanden diese Blätter ganz unabhängig von eine ander, in denen man Wiederholung, aber hossentlich keinen Wiederspruch sinden wird.

Lavater war eigentlich ganz real gefinnt, und tannte nichts Ibeelles, als unter der moralischen Form; wenn man diesen Begriff festhält, wird man sich über einen seltenen und seltsamen Mann am ersten auftlären.

Seine Aussichten in die Ewigteit find eigentlich nur Fortsehungen bes gegenwärtigen Daseyns, unter leichtern Bedingungen, als die find, welche wir hier zu erdulden haben. Seine Physiog nomit ruht auf der Ueberzeugung, daß die finnliche Gegenwart mit der geistigen durchaus zusammenfalle, ein Zeugniß von ihr ablege, ja sie selbst vorstelle.

Mit den Kunstidealen konnte er sich nicht leicht befreunden, weil er, bei seinem scharsen Bid, solchen Wesen die Unmöglichkeit, lebendig organisirt zu seyn, nur allzusehr ansah, und sie daher ins Fabelreich, ja in das Reich des Monströsen verwies. Seine unaushaltsame Neigung, das Ideelle verwirklichen zu wollen, brachte ihn in den Ruf eines Schwärmers, ob er sich gleich überzeugt sühlte, daß niemand mehr auf das Wirkliche dringe als er; deswegen er denn auch den Mißgriff in seiner Denk und Handelsweise niemals entbeden konnte.

Richt leicht war jemand leidenschaftlicher bemüht anerkannt zu werden als er, und vorzüglich dadurch eignete er sich zum Lehrer; gingen aber seine Bemühungen auch wohl auf Sinnes: und Sittenbesserung anderer, so war doch dieß keineswegs das Lehte, worauf er hinarbeitete.

Um die Berwirklichung der Person Christi war es ihm am meisten zu thun; daher jenes beinahe unsinnige Treiben, ein Christusbild nach dem andern fertigen, copiren, nachebilden zu lassen, wovon ihm denn, wie natürlich, keines genug that.

Seine Schriften sind schon jetz schwer zu verstehen; benn nicht leicht kann jemand eindringen in das, was er eigentlich will. Riemand hat so viel aus der Zeit und in die Zeit geschrieben als er: seine Schriften sind wahre Tagesblätter, welche die eigentlichste Erläuterung aus der Zeitgeschichte sordern; sie sind in einer Coteriesprache geschrieben, die man kennen muß, um gerecht gegen sie zu sehn, sonst wird dem verständigen Leser manches ganz toll und abgeschmackt erscheinen; wie denn auch dem Manne schon dei seinem Leben und nach demselben hierüber genugsame Borwürse gemacht wurden.

So hatten wir ihm zum Beispiel mit unserm Dramatisten ben Kopf so warm gemacht, indem wir alles Borkömmliche nur unter dieser Form darstellten und keine andere wollten gelten lassen, daß er, hierdurch aufgeregt, in seinem Pontius Pilatus mit Heftigkeit zu zeigen bemüht ist, es gebe doch kein dramatischeres Wert als die Bibel; besonders aber die Leidensgeschichte Christiseh für das Drama aller Dramen zu erklären.

In diesem Capitel des Buchleins, ja in dem ganzen Berke überhaupt, erscheint Lavater dem Bater Abraham von Santa Clara sehr ähnlich; denn in diese Manier muß

jeber Geistreiche verfallen, der auf den Augenblick wirten will: er hat sich nach den gegenwärtigen Reigungen, Leidenschaften, nach Sprache und Terminologie zu erkundigen, um solche alsbann zu seinen Zweden zu brauchen und sich der Masse anzunähern, die er an sich heranziehen will.

Da er nun Christum buchstäblich auffaßte, wie ihn die Schrift, wie ihn manche Ausleger geben, so diente ihm diese Borstellung dergestalt zum Supplement seines eigenen Wesens, daß er den Gottmenschen seiner individuellen Menscheit so lange ideell einverleibte, dis er zulest mit demselben wirklich in Eins gusammengeschmolzen, mit ihm vereinigt, ja eben verselbe zu sehn wähnen durfte.

Durch biefen entschiedenen bibelbuchftablichen Glauben mußte er auch eine völlige Ueberzeugung gewinnen, daß man eben fo gut noch heut zu Tage als zu jener Beit Bunder muffe ausüben tonnen; und ba es ihm vollends schon fruh gelungen mar, in bedeutenben und bringenben Angelegenheiten , burch brunftiges, ja gewaltsames Gebet im Augenblick eine gunftige Umwendung ichwer bedrobenber Unfälle zu erzwingen, so tonnte ihn teine talte Berftandseinwendung im minbeften irre machen. Durchdrungen ferner von bem großen Werthe ber burch Chriftum wieber bergeftellten und einer gludlichen Ewigfeit gewidmeten Menscheit, aber zugleich auch befannt mit ben mannichfaltigen Beburfniffen bes Geiftes und Bergens, mit bem grangenlofen Ber langen nach Wiffen, felbst fühlend jene Luft, sich ins Unendliche auszudehnen, wozu uns ber geftirnte himmel fogar finnlich einlabt, entwarf er feine Ausfichten in Die Emigteit, welche indes dem größten Theil ber Beitgenoffen febr wunderlich vortommen mochten.

Alles biefes Streben jeboch, alle Buniche, alles Unternehmen, marb von dem physiognomischen Genie überwogen.

bas ihm die Natur zugetheilt hatte. Denn wie der Probirftein durch Schwärze und rauhglatte Eigenschaft seiner Oberfläche den Unterschied der aufgestrichenen Metalle anzuzeigen
am geschicktesten ist, so war auch er durch den reinen Begriff
der Menschheit, den er in sich trug, und durch die scharf-zarte
Bemerkungsgabe, die er erst aus Naturtried, nur obenhin, zufällig, dann mit Ueberlegung, vorsätzlich und geregelt ausübte,
im höchsten Grade geeignet, die Besonderheiten einzelner Menschen zu gewahren, zu kennen, zu unterscheiden, ja auszusprechen.

Jebes Talent, das sich auf eine entschiedene Raturanlage gründet, scheint uns etwas Magisches zu haben, weil wir weber es selbst, noch seine Wirkungen einem Begriffe untervordnen können. Und wirklich ging Lavaters Einsicht in die einzelnen Menschen über alle Begriffe; man erstaunte ihn zu hören, wenn man über diesen oder jenen vertraulich sprach, ja es war surchtbar, in der Nähe des Mannes zu leben, dem jede Gränze deutlich erschien, in welche die Ratur uns Individuen einzuschränken beliebt hat.

Jedermann glaubt dasjenige mittheilbar, was er selbst besitzt, und so wollte Lavater nicht nur für sich von dieser großen Gabe Gebrauch machen, sondern sie sollte auch in andern aufgesunden, angeregt, sollte sogar auf die Menge übertragen werden. Zu welchen dunkeln und boshaften Misdeutungen, zu welchen albernen Späsen und niederträcktigen Berspottungen diese auffallende Lehre reichlichen Anlaß gegeben, ist wohl noch in einiger Menschen Gedächtniß, und es geschah dieses nicht ganz ohne Schuld des vorzüglichen Mannes selbst. Denn ob zwar die Einheit seines innern Wesens auf einer hohen Sittlichkeit rubte, so konnte er doch mit seinen mannichsaltigen Bestrebungen nicht zur äußern Einheit gelangen, weil in ihm sich weder Anlage zur philosophischen Sinnesweise noch zum Kunstalent sinden wollte.

Er war weber Denker noch Dichter, ja nicht einmal Redner im eigentlichen Sinne. Keineswegs im Stande, etwas methodisch anzusassen, griff er das Einzelne einzeln sicher auf, und so stellte er es auch kühn neben einander. Sein großes physiognomisches Werk ist hiervon ein auffallendes Beispiel und Zeugniß. In ihm selbst mochte wohl der Begriff des sittlichen und sinnlichen Menschen ein Ganzes bilden; aber außer sich wußte er diesen Begriff nicht darzustellen, als wur wieder praktisch im einzelnen, so wie er das Einzelne im Leben ausgesaßt hatte.

Eben jenes Wert zeigt uns jum Bebauern, wie ein fo scharffinniger Mann in ber gemeinften Erfahrung umbertappt, alle lebenden Runftler und Bfuider anruft, für charafterlose Zeichnungen und Rupfer ein unglaubliches Gelb ausgiebt, um binterbrein im Buche zu fagen, baß biefe und jene Blatte mehr ober weniger miklungen, unbedeutenb und unnut fen. Freilich icharfte er baburch fein Urtheil und bas Urtheil anderer: allein es beweif't auch, bag ihn feine Reigung trieb, Erfahrungen mehr aufzuhäufen, als fich in ibnen Luft und Licht zu machen. Gben baber konnte er niemals auf Refultate losgeben, um die ich ihn öfters und bringend bat. Was er als folche in späterer Zeit Freunden vertraulich mittheilte, waren für mich feine; benn fie beftanden aus einer Sammlung von gewiffen Linien und Bugen, ja Wargen und Leberfleden, mit benen er bestimmte fittliche, öfters unsittliche Eigenschaften verbunden gesehen. Es waren barunter Bemerkungen jum Entfeten; allein es machte teine Reibe, alles ftand vielmehr zufällig burch einander, nirgends war eine Anleitung zu feben ober eine Rudweifung zu finben. Eben fo wenig ichriftftellerische Methode ober Rünftler: finn berrichte in feinen übrigen Schriften, welche vielmehr ftets eine leidenschaftlich beftige Darftellung feines Dentens und Bollens enthielten, und das, was fie im ganzen nicht leisteten, durch die herzlichsten, geistreichsten Ginzelnheiten jederzeit ersepten.

Rachfolgende Betrachtungen mochten wohl, gleichfalls auf jene Buftande bezüglich, bier am rechten Orte eingeschaltet fteben.

Riemand räumt gern andern einen Borgug ein, fo lange er ibn nur einigermaaßen laugnen tann. Naturvorzuge aller Art find am wenigsten zu läugnen, und boch geftand ber gemeine Rebegebrauch bamaliger Zeit nur bem Dichter Genie Run aber ichien auf einmal eine andere Welt aufzugeben: man verlangte Genie vom Argt, vom Felbberrn. vom Staatsmann und balb von allen Menfchen, bie fic theoretisch ober praktisch bervorzuthun bachten. mann porzualich batte biefe Forberungen zur Sprache gebracht. Lavater in seiner Bhyfiognomit mußte nothwendig auf eine allgemeinere Bertheilung ber Beiftesgaben aller Art hinweisen; bas Wort Genie mard eine allgemeine Lojung, und weil man es fo oft aussprechen borte, fo bachte man auch, bas, mas es bebeuten follte, fer gewöhnlich vorhanden. Da nun aber jebermann Genie von andern zu fordern berechtigt mar, so glaubte er es auch endlich felbst besigen zu muffen. Es war noch lange bin bis zu ber Beit, wo ausgesprochen werben tonnte, baf Genie biejenige Rraft bes Meniden fen, welche burch Sanbeln und Thun Gefet und Regel glebt. Damals manifestirte fich's nur, indem es bie porbandenen Gefete überfdritt, Die eingeführten Regeln umwarf und fich für granzenlos ertlarte. Daber war es leicht genialisch ju fenn, und nichts naturlicher, als daß der Migbrauch in Wort und That alle geregelten Denfchen aufrief, fich einem folden Unwefen gu wiberfeben.

Benn einer ju Juge, ohne recht zu wiffen, warum und

wohin? in die Welt lief, so hieß dieß eine Geniereise, und wenn einer etwas Berlehrtes ohne Zwed und Rugen unternahm, ein Geniestreich. Jüngere lebhaste, oft wahrshaft begabte Menschen verloren sich ins Gränzenlose; ältere verständige, vielleicht aber talents und geistlose, wusten dann mit böchster Schadensreube ein gar mannichsaltiges Mislingen vor den Augen des Publicums lächerlich darzustellen.

Und so fand ich mich fast mehr gehindert, mich zu entwickeln und zu äußern, durch falsche Mits und Einwirtung der Sinnesverwandten, als durch den Widerstand der Entgegengesinnten. Borte, Beiworte, Phrasen zu Ungunsten der höchsten Geistesgaben verbreiteten sich unter der geistlos nachsprechenden Menge dergestalt, daß man sie noch jest im gemeinen Leben hie und da von Ungebildeten vernimmt, ja daß sie sogar in die Wörterbücher eindrangen, und das Bort Genie eine solche Misbeutung erlitt, aus der man die Nothwendigkeit ableiten wollte, es gänzlich aus der deutsschen Sprache zu verbannen.

Und so hatten sich die Deutschen, bei denen überhaupt das Gemeine weit mehr überhand zu nehmen Gelegenheit sindet als bei andern Rationen, um die schönfte Rüthe der Sprache, um das nur scheindar fremde, aber allen Böllern gleich angehörige Wort vielleicht gebracht, wenn nicht der durch eine tiefere Philosophie wieder neugegründete Sinn fürs höchste und Beste sich wieder glücklich hergestellt hatte.

In dem Borhergehenden ift von dem Junglingsalter zweier Manner die Rebe gewesen, beren Andenken aus der beutschen Literatur: und Sittengeschichte sich nimmer verzlieren wird. In gemeldeter Epoche jedoch lernen wir sie gewissermaaßen nur aus ihren Irrschritten tennen, zu benen sie durch eine falsche Tagesmaxime in Gesellschaft ihrer gleichzihrigen Zeitgenoffen verleitet worden. Runmehr: aber ift

nichts billiger, als daß wir ihre natürliche Gestalt, ihr eigentliches Wesen geschätzt und geehrt vorsähren, wie solches eben damals in unmittelbarer Gegenwart von dem durchdringenzben Lavater geschehen; deshalb wir denn, weil die schweren und theuern Bände des großen physiognomischen Wertes nur wenigen unserer Leser gleich zur Hand seyn möchten, die merkwärdigen Stellen, welche sich auf beide beziehen, aus dem zweiten Theile gedachten Wertes und bessehen dreißigftem Fragmente Seite 244 hier einzurüden kein Bedenken tragen.

"Die Jünglinge, beren Bilber und Silhouetten wir hier vor uns haben, find bie ersten Menschen, die mir zur physiognomischen Beschreibung saßen und standen, wie wer sich malen läßt, dem Maler sitt.

"Ich tannte fie sonst, die ebeln — und ich machte den ersten Bersuch, nach der Natur und mit aller sonstigen Kenntniß ihren Charakter zu beobachten und zu beschreiben. —

"hier ift die Beschreibung bes ganzen Menschen -

## Erftlich bes jungern.

"Siehe den blühenden Jüngling von fünfundzwanzig Jahren! das leichtschwebende, schwimmende, elastische Geschöpse! Es liegt nicht; es steht nicht; es stemmt sich nicht; es sliegt nicht; es schwebt oder schwimmt. Zu lebendig, um zu ruhen; zu loder, um seich, um zu sliegen.

"Ein Schwebendes also, das die Erde nicht berührt! In seinem ganzen Umriffe keine völlig schlaffe Linie, aber auch keine gerade, keine gespannte, keine fest gewölbte, hart gebogene; kein edigter Einschnitt, kein felfigtes Borgebirge der Stirn; keine Harte, keine Steifigkeit; keine zurnende Rohigkeit; keine drohende Obermacht; kein eiserner Muth —

elastisch reigbarer wohl, aber tein eiferner; tein fester, forschender Tieffinn; teine langsame Ueberlegung ober kluge Bebachtlichkeit; nirgends ber Raifonneur mit ber festgebaltenen Bagichale in ber einen, bem Schwerte in ber anbern Sand, und boch auch nicht bie minbeste Steifbeit im Blide und Urtheile! und boch bie völligfte Gerabheit bes Berftanbes, ober vielmehr ber unbefledteste Wahrheitsfinn! Immer ber innige Empfinder, nie ber tiefe Ausbenter; nie ber Er: finber, nie ber prufenbe Entwidler ber fo fcnell erblidten, fonell erkannten, fonell geliebten, fonell ergriffenen Babr= beit .... Emiger Schweber! Seber! Ibealifirer! Berfconerer! - Geftalter aller feiner Ibeen! Immer halbtruntener Dichter, ber fieht, mas er feben will; - nicht ber trubfinnig schmachtenbe - nicht ber hart zermalmenbe; - aber ber bobe, eble, gewaltige! ber mit gemäßigtem "Sonnenburft" in ben Regionen ber Luft bin und ber wallt, über fich ftrebt, und wieber - nicht zur Erbe fintt! gur Erbe fich fturzt, in bes "Felfenftromes" Fluthen fich taucht und fich wiegt "im Donner ber hallenden Felsen umber." -Sein Blid nicht Flammenblid bes Ablers! feine Stirne und Rafe nicht Muth bes Lowen! feine Bruft - nicht Festig: keit bes Streit wiehernben Pferbes! Im gangen aber viel von ber ichwebenden Gelentsamteit bes Glephanten ....

"Die Aufgezogenheit seiner vorragenden Oberlippe gegen die unbeschnittene, unedigte, vorhängende Rase zeigt, bei dieser Beschlossenheit des Mundes, viel Geschmad und seine Empfindsankeit, der untere Theil des Gesichtes viel Sinnslichteit, Trägheit, Achtlosigkeit, der ganze Umriß des Halbsgesichtes Offenheit, Redlichteit, Menschlichkeit, aber zugleich leichte Berführbarkeit und einen hohen Grad von gutherziger Unbedachtsamkeit, die niemand als ihm selber schadet. Die Mittellinie des Mundes ist in seiner Ruhe eines geraden,

planlofen, weich geschaffenen, guten; in feiner Bewegung eines gartlichen, feinfühlenben, außerft reigbaren, gutigen, ebeln Menichen. Im Bogen ber Augenlieber und im Glange ber Augen fist nicht homer, aber ber tieffte, innigfte, ichnellefte Empfinder, Ergreifer Homers, nicht ber epische, aber ber Obendichter: Genie, bas quillt, umschafft, verebelt, bilbet, schwebt, alles in Helbengestalt zaubert, alles vergöttlicht. — Die halbsichtbaren Augenlieder, von einem folchen Bogen, find immer mehr feinfühlender Dichter, als nach Blan ichaf: fender, als langfam arbeitender Künftler, mehr ber verliebten, als ber ftrengen. - Das gange Angeficht bes Junglings ift viel einnehmender und angiehender, als bas um etwas zu lodere, zu gebehnte Salbgeficht; bas Borbergeficht zeugt bei ber geringften Bewegung von empfindfamer, forgfältiger, erfindender, ungelernter innerer Bute, und fanft gitternber, Unrecht verabscheuenber Freiheit - burftenber Lebenbigteit. Es tann nicht ben geringften Ginbrud von ben vielen verbergen, die es auf einmal, die es unaufhörlich empfängt. - Jeder Gegenstand, ber ein nabes Berbaltniß zu ihm bat, treibt bas Geblut in die Bangen und Rafe; Die jungfraulichfte Schambaftigfeit in bem Buntte ber Gbre verbreitet fich mit ber Schnelle bes Blipes über bie gart bewegliche haut.

"Die Gesichtsfarbe, sie ist nicht die blasse des alles erschaffenden und alles verzehrenden Genius; nicht die wildeglühende des verachtenden Zertreters; nicht die milchweiße des Blöden; nicht die gelbe des Harten und Zähen; nicht die bräunliche des langsam fleißigen Arbeiters; aber die weißröthlichte, violette, so sprechend und so unter einander wallend, so glüdlich gemischt, wie die Stärke und Schwäcke des ganzen Charakters. — Die Seele des Ganzen und eines jeden besondern Zuges ist Freiheit, ist elastische Bertriebsamkeit, die leicht fortstößt und leicht zurückgestoßen wird.

Großmuth und aufrichtige Beiterfeit leuchten aus bem gangen Borbergesichte und ber Stellung bes Ropfes. Unverberblichkeit ber Empfindung, Zeinbeit bes Gefdmacks, Reinbeit bes Geiftes, Gute und Abel ber Seele, betriebfame Rraft, Gefühl von Rraft und Schwäche icheinen fo allandurch: bringend im gangen Gefichte burch, bag bas fonst mutbige Selbstgefühl fich baburd in eble Bescheibenheit auflöf't, und ber natürliche Stoly und bie Jünglingseitelkeit fich obne Awang und Runft in diefem herrlich spielenden All liebenswürdig verdämmert. - Das weißliche Haar, die Länge und Unbehaglichfeit ben Geftalt, Die fanfte Leichtigfeit bes Auftritts, bas bin: und Berichweben bes Ganges, bie Alache ber Bruft, die weiße, faltenlofe Stirn, und noch periciebene andere Ausbrude verbreiten über ben Menichen eine gewiffe Beiblichkeit, woburch die innere Schnellkraft gemäßigt, und bem Bergen jebe vorsähliche Beleidigung und Niebertrachtigkeit ewig unmöglich gemacht, zugleich abet auch offenbar wird, daß ber muth: und feuervolle Boet mit allem feinem unaffectirten Durfte nach Freiheit und Befreiung, nicht bestimmt ift, für sich allein ein fester, Blan burchsetzender, ausharrender Geschäftsmann, ober in ber blutigen Schlacht unfterblich zu werden. Und nun erft am Ende mert' ich, daß ich von bem Auffallenoften noch nichts gefagt: nichts von der ebein, von aller Affectation reinen Simplicitat! nichts von ber Rindheit bes Bergens! nichts von bem ganglichen Richtgefühle feines außerlichen Abels! nichts von ber unaussprechlichen Bonbomie, mit welcher er:Barnung und Tadel, sogar Borwürfe und Unrecht annimmt und bulbet.

"Doch wer will ein Ende finden, von einem guten Menschen, an dem so viel reine Menschheit ift, alles zu sagen, was an ihm wahrgenommen oder empfunden wird!"

## Beschreibung bes altern.

"Bas ich von dem jüngern Bruder gesagt — wie viel davon kann auch von diesem gesagt werden! Das Bornehmste, das ich anmerken kann, ist dieß:

"Diese Rigur und bieser Charafter find mehr gepadt und weniger gedehnt als bie vorige. Dort alles langer und flächer, hier alles fürzer, breiter, gewölbter, gebogener; bort alles loderer, hier beschnittener. So bie Stirn; so bie Rafe; fo die Bruft; jusammengebrangter, lebendiget, weniger perbreitete, mehr gielende Rraft und Lebendickeit! Sonft dieselbe Liebenswürdigkeit und Bonhomie! Richt die auffallende Offenbeit, mehr Berschlagenbeit, aber im Grunde, ober vielmehr in ber That eben biefelbe Ehrlichkeit; berfelbe unbezwingbare Abicheu gegen Unrecht und Bosbeit; diefelbe Unversöbnlichkeit mit allem, was Rank' und Tücke beißt: vieselbe Unerbittlichkeit gegen Tyrannei und Despotisme; daffelbe reine, unbeftechliche Gefühl für alles Gole. Gute. Große; baffelbe Bedürfniß der Freundschaft und Freiheit; Dieselbe Empfindsamteit und edle Rubmbegierbe; Dieselbe Allgemeinheit bes herzens für alle gute, weife, einfältige, traftvolle, berühmte ober unberühmte, gefannte ober mißtannte Menschen; - und - biefelbe leichtfinnige Unbebacht-Rein! nicht gerade bieselbe. Das Gesicht ist befonittener, angezogener, fefter; bat mehr innere, fich leicht entwickelnbe Geschicklichkeit ju Geschäften und praktifchen Berathichlagungen, mehr burchfetenben Duth, ber fich befonders in ben ftart vordringenden, ftumpf abgerundeten Anochen ber Augen zeigt. Richt bas aufquillende, reiche, reine, bobe Dichtergefühl; nicht bie schnelle Leichtigkeit ber productiven Araft des andern. Aber bennoch, wiewohl in tiefern Regionen, lebendig, richtig, innig. Richt bas luftige,

in morgenröthlichem himmel babin fomebenbe, Geftalten bilbende Lichtgenie. — Debr innere Kraft, vielleicht, weniger Ausbrud! mehr gewaltig und furchtbar — weniger prachtig und rund; obgleich feinem Binfel weber Farbung noch Zauber fehlt. — Mehr Bis und rafende Laune; brokliger Satyr; Stirn, Rafe, Blid - alles fo herab, fo vorhängend; recht entscheidend für originellen, allbelebenben Big, ber nicht von außenher einsammelt, sondern von innen beraus wirft. Ueberhaupt ift alles an biefem Charafter vorbringenber, edigter, angreifenber, fturmenber! - Rirgenbs Blattheit, nirgends Erfclaffung, ausgenommen im zufintenben Auge, wo Bolluft, wie in Stirn und Rafe - bervorfpringt. Sonst felbft in biefer Stirne, biefer Gebrangtheit von allem - biefem Blid fogar - untrugbarer Ausbrud von ungelernter Größe; Starte; Drang ber Menfcheit; Stanbigleit; Ginfacheit; Beftimmtbeit! - "

Rachdem ich sodann in Darmstadt Merd seinen Triumph gönnen müssen, daß er die baldige Trennung von der fröhlichen Gesellschaft voraußgesagt hatte, sand ich mich wieder in Franksurt, wohl empfangen von jedermann, auch von meinem Bater, ob dieser gleich seine Mißbilligung, daß ich nicht nach Nirolo hinabgestiegen, ihm meine Antunst in Mailand gemeldet habe, zwar nicht außdrüdlich, aber stillschweigend merken ließ, besonders auch keine Theilnahme an jenen wilden Felsen, Rebelseen und Drachennestern im mindesten beweisen konnte. Nicht im Gegensah, aber gelegentlich ließ er doch merken, was denn eigentlich an alle dem zu haben sey; wer Reapel nicht gesehen, habe nicht gelebt.

Ichen; es mar ein ichnender garter Buftand zwischen uns

beiben. Ich war unterrichtet, man habe sie in meiner Abwesenheit völlig überzeugt, sie müsse sich von mir trennen,
und dieses sen um so nothwendiger, ja thusicher, weil ich
durch meine Reise und eine ganz willfürliche Abwesenheit
mich genugsam selbst erklärt habe. Dieselben Localitäten
jedoch in Stadt und auf dem Land, dieselben Personen,
mit allem Bisherigen vertraut, ließen denn doch kaum die
beiden noch immer Liebenden, obgleich auf eine wundersame
Weise aus einander Gezogenen, ohne Berührung. Es war
ein verwünschter Zustand, der sich in einem gewissen Sinne
dem Hades, dem Zusammensen jener glücklichzunglücklichen
Abgeschiedenen, verglich.

Es waren Augenblide, wo die vergangenen Tage fich wieder herzustellen schienen, aber gleich wie wetterleuchtende Gespenster verschwanden.

Bohlwollende hatten mir vertraut, Lili habe geäußert, indem alle die Hindernisse unserer Verbindung ihr vorgetragen worden, sie unternehme wohl aus Reigung zu mir alle dermaligen Zustände und Verhältnisse aufzugeben und mit nach Amerika zu gehen. Amerika war damals vielleicht noch mehr als jest das Eldorado derjenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bedrängt fanden.

Aber eben das, was meine Hoffnungen hätte beleben sollen, drückte sie nieder. Mein schönes väterliches Haus, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war doch immer ein leidlicherer zu gewinnender Zustand, als die über das Meer entsernte ungewisse Umgebung; aber ich läugne nickt, in ihrer Gegenwart traten alle Hoffnungen, alle Bunsche wieder hervor, und neue Unsicherheiten bewegten sich in mir.

Freilich fehr verbietend und bestimmt waren bie Gebote meiner Schwester; fie hatte mir mit allem verständigen

Sefühl, beffen sie fähig war, die Lage nicht nur ins Klare geset, sondern ihre wahrhaft schmerzlich mächtigen Briese verfolgten immer mit träftigerer Ausführung denselben Text. "Gut!" sagte sie: "wenn ihr's nicht vermeiden könntet, so müßtet ihr's ertragen; dergleichen muß man dulben, aber nicht wählen." Sinige Monate gingen hin in dieser unsseligsten aller Lagen: alle Umgedungen hatten sich gegen diese Berbindung gestimmt, in ihr allein glaubte ich, wußte ich, lag eine Kraft, die das alles überwältigt hätte.

Beide Liebende, sich ihres Zustandes bewußt, vermieden sich allein zu begegnen; aber herkömmlicher Beise konnte man nicht umgehen, sich in Gesellschaft zu finden. Da war mir denn die stärkste Brüfung auferlegt, wie eine ebel füh: lende Seele einstimmen wird, wenn ich mich näher erkläre.

Gestehen wir im allgemeinen, daß bei einer neuen Bekanntschaft, einer neu sich anknüpfenden Reigung über das
Borhergegangene der Liebende gern einen Schleier zieht. Die Reigung kümmert sich um keine Antecedentien, und wie sie blisschnell genialisch hervortritt, so mag sie weder von Bergangenheit noch Zukunft wissen. Zwar hatte sich meine nähere Bertraulichteit zu Lili gerade dadurch eingeleitet, daß sie mir von ihrer frühern Jugend erzählte, wie sie von Kind auf durchaus manche Reigung und Anhänglichkeit, besonders auch in fremden ihr lebhaftes Haus Besuchenden, erregt und sich daran ergest habe, obgleich ohne weitere Folge und Berknüpfung.

Bahrhaft Liebende betrachten alles, was sie bisher empfunden, nur als Borbereitung zu ihrem gegenwärtigen Glück, nur als Base, worauf sich erst ihr Lebensgebäude erheben soll. Bergangene Reigungen erscheinen wie Rachtgespenster, die sich vor dem anbrechenden Tage wegschleichen.

Aber was ereignete fich! Die Meffe tam; und so erschien ber Schwarm jener Gespenster in ihrer Birklichkeit: alle

Soethe, aus meinem Leben. 11.

25

Sanbelsfreunde des bedeutenden Saufes tamen nach und nach beran, und es offenbarte fich schnell, daß teiner einen gewissen Antheil an ber liebenswürdigen Tochter völlig aufgeben wollte noch konnte. Die Jungern, ohne zudringlich ju fepn, erschienen boch als Boblbefannte, die Mittlern, mit einem gewiffen verbindlichen Anftand, wie folche, die fich beliebt machen und allenfalls mit bobern Ansprüchen berportreten möchten. Es waren icone Manner barunter, mit bem Behagen eines grundlichen Boblftanbes. aber bie alten herren waren gang unerträglich mit ihren Ontelsmanieren, die ihre Sande nicht im Zaum hielten, und bei wiberwärtigem Taticheln fogar einen Rug verlangten, welchem die Bange nicht versagt wurde. Ihr war so natürlich, bem allem anftanbig zu genügen. Allein auch die Gespräche erregten manches bebenkliche Erinnern. Bon jenen Luftfahrten murbe gesprochen ju Baffer und ju Lande, von mancherlei Sährlichkeiten mit beiterm Ausgang, von Bällen und Abendpromenaden, von Berspottung lächerlicher Berber, und mas nur eifersüchtigen Aerger in bem Bergen bes troftlos Liebenden aufregen konnte, ber gleichsam bas Facit fo vieler Jahre auf eine Beit lang an fich geriffen hatte. Aber unter biefem Bubrang, in biefer Bewegung verfaumte fie ben Freund nicht, und wenn sie sich ju ihm wendete, so wußte fie mit wenigem bas Bartefte ju außern, mas ber gegenseitigen Lage völlig geeignet ichien.

Doch wenden wir uns von dieser noch in der Grinnerung beinahe unerträglichen Qual zur Poefie, wodurch einige geistreich herzliche Linderung in den Zustand eingeleitet wurde.

Lili's Park mag ungefähr in diese Cpbche gehören; ich füge das Gedicht hier nicht ein, weil es jenen zarten, empfindlichen Zustand nicht ausdrückt, sondern nur mit genialer Heftigkeit das Widerwärtige zu erhöhen und durch komisch ärgerliche Bilber bas Entfagen in Berzweiflung umzuwandeln trachtet.

Rachstehendes Lied drudt eher die Anmuth jenes Ungluds aus, und fen beshalb hier eingeschaltet:

Ihr verblühet, fuße Rofen, Meine Liebe trug euch nicht; Blübtet, ach, bem Hoffnungslosen, Dem ber Gram bie Seele bricht!

Jener Tage bent' ich trauernd, Ms ich, Engel, an dir hing, Auf das erste Knöspchen lauernd, Früh zu meinem Garten ging;

Alle Bluthen, alle Früchte Roch zu beinen Füßen trug, Und vor beinem Angesichte Hoffnung in dem Herzen schlug.

Ihr verblühet, suße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach, bem hoffnungslosen, Dem ber Gram bie Seele bricht!

Die Oper Erwin und Elmire war aus Goldsmith's liebenswürdiger, im Landprediger von Wakefield eins gefügter Romanze entstanden, die uns in den besten Zeiten vergnügt hatte, wo wir nicht ahnten, daß uns etwas Nehneliches bevorstehe.

Schon früher habe ich einige poetische Erzeugniffe jener Epoche eingeschaltet und wünschte nur, es hatten fich alle zusammen erhalten. Eine fortwährende Aufregung in glücklicher Liebeszeit, gesteigert durch eintretende Sorge, gab

Anlaß zu Liebern, die durchaus nichts Ueberspanntes, sonbern immer das Gesühl des Augenblids aussprachen. Bon geselligen Festliedern dis zur kleinsten Geschenksgabe, alles war lebendig, mitgefühlt von einer gebildeten Gesellschaft; erst froh, dann schmerzlich, und zulest kein Gipsel des Glücks, kein Abgrund des Wehes, dem nicht ein Laut wäre gewidmet gewesen.

Alle diese innern und dußern Greignisse, in sofern sie meinen Bater hatten unangenehm berühren können, welcher jene erste, ihm anmuthig zusagende Schwiegertochter immer weniger hoffen konnte in sein Haus eingeführt zu sehen, wußte meine Mutter auf das klügste und thätigste abzuvenden. Diese Staatsdame aber, wie er sie im Bertrauen gegen seine Gattin zu nennen pflegte, wollte ihn keineswegs anmutben.

Indessen ließ er dem Handel seinen Gang und setzte seine kleine Kanzlei recht emsig fort. Der junge Rechtsfreund, so wie der gewandte Schreiber gewannen unter seiner Firma immer mehr Ausbehnung des Bodens. Da nun, wie betannt, der Abwesende nicht vermißt wird, so gönnten sie mir meine Bsade, und suchten sich immer mehr auf einem Boden sestzuseten, auf dem ich nicht gedeihen sollte.

Glacklicherweise trasen meine Richtungen mit des Baters Gefinnungen und Bünschen zusammen. Er hatte einen so großen Begriff von meinem dichterischen Talent, so viel eigene Freude an der Gunft, die meine ersten Arbeiten erworben hatten, daß er mich oft unterhielt über Neues und sernerhin Borzunehmendes. hingegen von diesen geselligen Scherzen, leidenschaftlichen Dichtungen, durfte ich ihn nichts merken lassen.

Rachdem ich im Gos von Berlichingen bas Symbol einer bedeutenben Beltepoche nach meiner Art abgespiegelt

batte, sah ich mich nach einem ähnlichen Bendepunkt der Staatengeschichte sorgsältig um. Der Ausstand der Riederlande gewann meine Ausmerksamkeit. In Got war es ein tüchtiger Mann, der untergeht in dem Wahn, zu Zeiten der Anarchie sey der wohlwollende Krästige von einiger Bebeutung. Im Egmont waren es sestgegründete Zustände, die sich vor strenger, gut berechneter Despotie nicht halten können. Meinen Bater hatte ich davon auf das lebhasteste unterhalten, was zu thun sey, was ich thun wolle, daß ihm dieß so unüberwindliches Berlangen gab, dieses in meinem Kopf schon sertige Stüd auf dem Papier, es gedruckt, es bewundert zu sehen.

Hatte ich in den frühern Zeiten, da ich noch hoffte, Lili mir zuzueignen, meine ganze Thätigkeit auf Einsicht und Ausübung bürgerlicher Geschäfte gewendet, so traf es gerade jest, daß ich die fürchterliche Lüde, die mich von ihr trenute, durch Geistreiches und Seelenvolles auszusüllen hatte. Ich sing also wirklich Egmont zu schreiben an, und zwar nicht wie den ersten Götz von Berlichingen in Reih' und Folge, sondern ich griff nach der ersten Einleitung gleich die Hauptscene an, ohne mich um die allenfallsigen Berbindungen zu bekümmern. Damit gelangte ich weit, indem ich, dei meiner läslichen Art zu arbeiten, von meinem Bater es ist nicht übertrieben — Tag und Racht angespornt wurde, da er das so leicht Entstehende auch leicht vollendet zu sehen glaubte.

## Bwanzigftes Buch.

So suhr ich benn am Egmont zu arbeiten fort, und wenn baburch in meinen leibenschaftlichen Zustand einige Beschwichtigung eintrat, so half mir auch die Gegenwart eines wacern Künstlers über manche bose Stunden hinweg, und ich verdankte hier, wie schon so oft, einem unsichern Streben nach praktischer Ausbildung einen heimlichen Frieden der Seele in Tagen, wo er sonst nicht wäre zu hossen gewesen.

Georg Meldior Araus, in Frankfurt geboren, in Baris gebildet, tam eben von einer kleinen Reise ins nördliche Deutschland zurud; er suchte mich auf, und ich fühlte sogleich Trieb und Bedürfniß, mich ihm anzuschließen. Er war ein heiterer Lebemann, bessen leichtes, erfreuliches Talent in Baris die rechte Schule gefunden hatte.

Für ben Deutschen gab es zu jener Zeit baselbst ein angenehmes Unterkommen. Philipp Hadert lebte bort in gutem Ansehen und Wohlstand; das treue deutsche Berssahren, womit er Landschaften, nach der Natur zeichnend, in Gouaches und Delfarbe glüdlich ausführte, war als Gegenssatz einer praktischen Manier, der sich die Franzosen hinzgegeben hatten, sehr willkommen. Wille, hochgeehrt als Kupferstecher, gab dem deutschen Berdienste Grund und

Boben; Grimm, schon einstußreich, nutte seinen Landsleuten nicht wenig. Angenehme Fußreisen, um unmittelbar nach der Natur zu zeichnen, wurden unternommen, und so manches Gute geleistet und vorbereitet. Boucher und Batteau, zwei wahrhaft geborene Künstler, deren Berte, wenn schon verslatternd im Geist und Sinn der Zeit, doch immer noch höchst respectabel gefunden werden, waren der neuen Erscheinung geneigt, und selbst, obgleich nur zu Scherz und Versuch, thätig eingreisend. Greuze, im Familienkreise still für sich hinlebend, dergleichen bürgerliche Scenen gern darstellend, von seinen eigenen Werken entzückt, erfreute sich eines ehrenhaften leichten Pinsels.

Alles bergleichen konnte unser Kraus in sein Talent sehr wohl aufnehmen; er bilbete sich an der Gesellschaft zur Gesellschaft, und wußte gar zierlich häusliche freundschaftliche Bereine porträtmäßig darzustellen; nicht weniger glüdten ihm landschaftliche Zeichnungen, die sich durch reinliche Umrisse, massenhafte Tusche, angenehmes Colorit dem Auge freundlich empfahlen; dem innern Sinn genügte eine gewisse naive Wahrheit, und besonders dem Kunstfreund sein Geschich, alles, was er selbst nach der Natur zeichnete, sogleich zum Tableau einzuleiten und einzurichten.

Er selbst war ber angenehmste Gesellschafter: gleichmuthige Heiterkeit begleitete ihn durchaus; dienstfertig ohne Demuth, gehalten ohne Stolz, sand er sich überall zu hause, überall beliebt, der thätigste und zugleich der bequemste aller Sterblichen. Mit solchem Talent und Charafter begabt, empfahl er sich bald in höhern Kreisen und war besonders in dem sreiherrlich von Steinschen Schlosse zu Nassau an der Lahn wohl ausgenommen, eine talentvolle, höchst liebenswürdige Tochter in ihrem kunklerischen Bestreben unterstützend, und zugleich die Geselligkeit auf mancherlei Weise belebend. Nach

Berheirathung dieser vorzüglichen jungen Dame an den Grasen von Werthern nahm das neue Shepaar den Künftler mit auf ihre bedeutenden Güter in Thüringen, und so gelangte er auch nach Beimar. Hier ward er bekannt, anerkannt und von dem dasigen hochgebildeten Kreise sein Bleiben gewünscht.

Bie er nun überall zuthätig war, so förderte er bei seiner nunmehrigen Rudtehr nach Frankfurt meine bisher nur sammelnbe Aunstliebe zu praktischer Uebung. Dem Dilettanten ist die Rabe des Kunstlers unerläßlich; denn er sieht in diesem das Complement seines eigenen Daseyns: Die Bunsche des Liebhabers erfüllen sich im Artisten.

Durch eine gewisse Naturanlage und Uebung gelang mir wohl ein Umriß; auch gestaltete sich leicht zum Bilbe, was ich in der Natur vor mir sah: allein es sehlte mir die eigentliche plastische Kraft, das tüchtige Bestreben, dem Umriß Körper zu verleihen, durch wohl abgestustes Hell und Dunkel. Meine Rachbildungen waren mehr ferne Ahnungen irgend einer Gestalt, und meine Figuren glichen den leichten Lustwesen in Dantes Purgatorio, die, keine Schatten wersend, vor dem Schatten wirklicher Körper sich entsehen.

Durch Lavaters physiognomische Heterei — benn so darf man die ungestüme Anregung wohl nennen, womit er alle Menschen, nicht allein zur Contemplation der Physiognomien, sondern auch zur künstlerischen oder psuscherhaften praktischen Rachbildung der Gesichtsformen zu nöthigen bemüht war — hatte ich mir eine Uebung verschafft, die Porträte von Freunden auf grau Papier mit schwarzer und weißer Areide darzustellen. Die Aehnlichteit war nicht zu verkennen, aber es bedurste die Hand meines künstlerischen Freundes, um sie aus dem düstern Grunde hervortreten zu machen.

Beim Durchblattern und Durchschauen ber reichlichen

Bortefeuilles, welche ber gute Rraus von feinen Reifen mitgebracht hatte, war die liebste-Unterhaltung, wenn er lands icaftliche ober verfonliche Darftellungen vorlegte, ber Beis marische Areis und beffen Umgebung. Auch ich verweilte febr gern babei, weil es bem Mingling ichmeicheln mußte, fo viele Bilber nur als Text zu betrachten von einer umftanblichen wiederbolten Ausführung, baß man mich bort zu feben muniche. Sehr anmutbig wußte er feine Gruße, feine Ginladungen burch nachgebilbete Berfonlichfeit ju beleben. Gin moblgelungenes Delbild ftellte ben Capellmeifter Bolf am Alfigel und seine Frau binter ibm zum Singen fich bereitend vor; ber Rünftler felbst wußte jugleich gar bringend auszulegen, wie freundlich biefes werthe Baar mich empfangen wurde. Unter feinen Beichnungen fanden fich mehrere bezuge lich auf die Bald : und Berggegend um Burgel. Gin maderer Forstmann batte baselbft, vielleicht mehr feinen anmutbigen Töchtern als fich felbst ju Liebe, raubgestaltete Felspartien, Gebuid und Balbftreden burd Bruden, Gelander und fanfte Bfade gefellig wandelbar gemacht; man fab bie Frauenzimmer in weißen Rleibern auf anmuthigen Begen, nicht obne Begleitung. An bem einen jungen Manne follte man Bertuch ertennen, beffen ernfte Abfichten auf bie altefte nicht geläugnet wurden, und Rraus nahm nicht übel, wenn man einen zweiten jungen Mann auf ihn und feine aufteimenbe Reis auna für bie Schwefter ju beziehen magte.

Bertuch, als Zögling Wielands, hatte fich in Kenntniffen und Thätigkeit bergestalt hervorgethan, daß er, als Geheimsfecretär des herzogs schon angestellt, das Allerbeste für die Zukunst erwarten ließ. Bon Wielands Rechtlickeit, heiterskeit, Gutmütbigkeit war durchaus die Rede; auf seine schonen literarischen und poetischen Borsähe ward schon ausssübrlich hingedeutet, und die Wirfung des Mercur durch

Deutschland besprochen; gar manche Ramen in literarischer, kaatsgeschäftlicher und geselliger Hinsicht hervorgehoben, und in solchem Sinne Musaus, Kirms, Berendis und Ludecus genannt. Bon Frauen war Bolfs Gattin und eine Witwe Ropedue, mit einer liebenswürdigen Tochter und einem heitern Anaben, nebst manchen andern rühmlich und charatteristisch bezeichnet. Alles deutete auf ein frisch thätiges literarisches und Künstlerleben.

Und so schilderte fich nach und nach bas Glement, worauf ber junge Bergog nach seiner Rudtehr wirten sollte: einen folden Buftand batte die Frau Obervormunderin vorbereitet; was aber die Ausführung wichtiger Geschäfte betraf, war, wie es unter solchen provisorischen Berwaltungen Bflicht ift, ber Ueberzeugung, ber Thatfraft bes fünftigen Regenten über-Die durch ben Schlofbrand gewirften graulichen laffen. Ruinen betrachtete man icon als Anlag zu neuen Thatigteiten. Das in Stoden gerathene Bergwert zu Almenau. bem man durch toftspielige Unterhaltung bes tiefen Stollens eine mögliche Wiederaufnahme ju fichern gewußt, Die Atabemie Jena, die hinter bem Beitfinn einigermaaßen gurudgeblieben und mit bem Berluft gerabe febr tuchtiger Lebrer bedroht war, wie fo vieles andere, regte einen edlen Gemeinfinn auf. Man blidte nach Berfonlichkeiten umber, Die in bem aufftrebenden Deutschland so mannichfaches Gute ju fördern berufen fenn tonnten, und fo zeigte fich burchaus eine frische Aussicht, wie eine träftige und lebhafte Jugend fie nur wünschen tonnte. Und ichien es trauria gu febn, eine junge Fürstin ohne die Burde eines ichidlichen Gebaubes in eine fehr maßige, ju gang andern 3meden erbaute Wohnung einzulaben, so gaben bie schön gelegenen mobl eingerichteten Landbaufer, Ettersburg, Belvebere und andere vortheilhafte Luftsipe, Genuß bes Gegenwärtigen und Hoffnung, auch in diesem damals zur Rothwendigkeit gewordenen Naturleben sich productiv und angenehm thätig zu erweisen.

Man hat im Berlaufe dieses biographischen Bortrags umständlich gesehen, wie das Kind, der Knabe, der Jüngling sich auf verschiedenen Wegen dem Uebersinnlichen zu nähern gesucht, erst mit Neigung nach einer natürlichen Religion hingeblickt, dann mit Liebe sich an eine positive sestgeschlossen; serner durch Zusammenziehung in sich selbst seine eigenen Kräfte versucht, und sich endlich dem allgemeinen Glauben freudig hingegeben. Als er in den Zwischenzäumen dieser Regionen hin und wieder wanderte, suchte, sich umsah, begegnete ihm manches, was zu keiner von allen gehören mochte, und er glaubte mehr und mehr einzusehen, daß es besser sey, den Gedanken von dem Ungeheuern, Unssahlichen abzuwenden.

Er glaubte in ber Natur, ber belebten und unbelebten, ber befeelten und unbefeelten, etwas zu entbeden, bas fich nur in Biberfpruchen manifeftirte, und begbalb unter feinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gefaßt werben tonnte. Es war nicht göttlich, benn es schien unvernünftig; nicht menichlich, benn es batte teinen Berftand; nicht teuflifch, benn es war wohlthatig; nicht englisch, benn es ließ oft Schadenfreude merten. Es glich bem Bufall, benn es bewies teine Folge; es abnelte ber Borfebung, benn es beutete auf Zusammenbang. Alles, mas uns begränzt, schien für baffelbe burchbringbar; es ichien mit ben nothwendigen Elementen unferes Dafepns willfürlich zu ichalten; es zog bie Beit zusammen und behnte ben Raum aus. Rur im Unmöglichen schien es fich ju gefallen , und bas Mögliche mit Berachtung von fich zu ftogen. Diefes Befen, bas zwischen alle übrigen bineinzutreten, fie zu sondern, fie zu verbinden

Ċ

schien, nannte ich dämonisch, nach dem Beispiel der Alten und berer, die etwas Aehnliches gewahrt hatten. Ich suchte mich vor diesem surchtbaren Wesen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bild flüchtete.

Unter die einzelnen Theile der Weltgeschichte, die ich sorgfältiger studirte, gehörten auch die Ereignisse, welche die nachher vereinigten Riederlande so berühmt gemacht. Ich hatte
die Quellen fleißig erforscht, und mich möglichst unmittelbar
zu unterrichten und mir alles lebendig zu vergegenwärtigen
gesucht. Höchst dramatisch waren mir die Situationen erschienen, und als Hauptsigur, um welche sich die übrigen
am glüdlichsten versammeln ließen, war mir Graf Egmont
ausgefallen, dessen menschlich ritterliche Größe mir am meisten
behagte.

Allein zu meinem Gebrauche mußte ich ihn in einen Charakter umwandeln, der solche Eigenschaften besaß, die einen Jüngling besser zieren als einen Mann in Jahren, einen Unbeweibten besser als einen Hausvater, einen Unabhängigen mehr als einen, der, noch so frei gesinnt, durch mancherlei Berhältnisse begränzt ist.

Als ich ihn nun so in meinen Gebanten verjüngt und von allen Bedingungen losgebunden hatte, gab ich ihm die ungemessene Lebensluft, das gränzenlose Zutrauen zu sich selbst, die Gabe, alle Menschen an sich zu ziehen (attrativa), und so die Gunst des Bolts, die stille Reigung einer Fürstin, die ausgesprochene eines Raturmädchens, die Theilnahme eines Staatsklugen zu gewinnen, ja selbst den Sohn seines größten Widersachers für sich einzunehmen.

Die perfonliche Tapferkeit, bie ben helben auszeichnet, ift die Base, auf ber sein ganzes Besen ruht, ber Grund und Boben, aus bem es hervorsproßt. Er kennt keine Gesahr, und verblendet sich über die größte, die sich ihm nähert.

Durch Feinde, die uns umzingeln, schlagen wir uns allenfalls durch; die Rete der Staatstlugheit sind schwerer zu durchbrechen. Das Damonische, was von beiden Seiten im Spiel ist, in welchem Constict das Liebenswürdige untergeht und das Gehaßte triumphirt, sodann die Aussicht, daß hieraus ein drittes hervorgehe, das dem Bunsch aller Menschen entsprechen werde, dieses ist es wohl, was dem Stücke, freilich nicht gleich dei seiner Erscheinung, aber doch später und zur rechten Zeit die Gunst verschafft hat, deren es noch jett genießt. Und so will ich denn auch hier, um mancher geliebten Leser willen, mir selbst vorgreisen, und weil ich nicht weiß, ob ich so bald wieder zur Rede gelange, etwas aussprechen, wovon ich mich erst viel später überzeugte.

Obgleich jenes Damonische sich in allem Körperlichen und Unkörperlichen manifestiren kann, ja bei den Thieren sich auss merkwürdigste ausspricht, so steht es vorzüglich mit dem Menschen im wunderbarsten Zusammenhang und bildet eine der moralischen Weltordnung, wo nicht entgegengesetzte, doch sie durchkreuzende Nacht, so daß man die eine für den Zettel, die andere für den Einschlag könnte gelten lassen.

Für die Phanomene, welche hierdurch hervorgebracht werden, giebt es unzählige Ramen; benn alle Philosophen und Religionen haben, prosaisch und poetisch, dieses Rathsel zu lösen und die Sache schließlich abzuthun gesucht, welches ihnen noch fernerhin unbenommen bleibe.

Am surchtbarften aber erscheint dieses Damonische, wenn es in irgend einem Menschen überwiegend hervortritt. Während meines Lebensganges habe ich mehrere, theils in der Rahe, theils in der Ferne, beobachten können. Es sind nicht immer die vorzüglichsten Menschen, weder an Geist noch an Talenten, selten durch Herzensgüte sich empsehend; aber eine ungeheure Kraft geht von ihnen aus, und sie üben eine

unglaubliche Gewalt über alle Geschöpfe, ja sogar über die Elemente, und wer kann sagen, wie weit sich eine solche Wirkung erstrecken wird? Alle vereinten sittlichen Kräfte vermögen nichts gegen sie; vergebens, daß der hellere Theil der Menschen sie als Betrogene oder als Betrüger verdächtig machen will: die Masse wird von ihnen angezogen. Selten oder nie sinden sich Gleichzeitige ihres Gleichen; und sie sind durch nichts zu überwinden, als durch das Universum selbst, mit dem sie den Kampf begonnen; und aus solchen Besmerkungen mag wohl jener sonderbare, aber ungeheure Spruch entstanden seyn: Nemo contra deum niei deus ipse.

Bon diesen höhern Betrachtungen tehre ich wieder in mein kleines Leben zurück, dem aber doch auch seltsame Ereignisse, wenigstens mit einem dämonischen Schein bekleibet, bevorstanden. Ich war von dem Gipfel des Gotthard, Italien den Rücken wendend, nach hause gekehrt, weil ich Lili nicht entbehren konnte. Eine Reigung, die auf die Hossnung eines wechselseitigen Besitzes, eines dauernden Jusammenlebens gezundet ist, stirbt nicht auf einmal-ab; ja sie nährt sich an der Betrachtung rechtmäßiger Wünsche und redlicher Hossnungen, die man hegt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß sich in solchen Fällen das Mädchen eher bescheidet als der Jüngling. Als Abkömmlingen Pandorens ist den schönen Kindern die wünschenswerthe Gabe verliehen, anzureizen, anzuloden und mehr durch Natur mit Halbvorsat als durch Reigung, ja mit Frevel um sich zu versammeln, wobei sie denn oft in Gesahr kommen, wie jener Zauberlehrling, vor dem Schwall der Berehrer zu erschrecken. Und dann soll zuletzt denn doch hier gewählt sehn, einer soll ausschließlich vorgezogen werden, einer die Braut nach Hause sühren.

Und wie zufällig ift es, was hier ber Bahl eine Richtung

giebt, die Auswählende bestimmt! Ich hatte auf Lili mit Ueberzeugung Berzicht gethan, aber die Liebe machte mir viese Neberzeugung verdächtig. Lili hatte in gleichem Sinne von mir Abschied genommen, und ich hatte die schöne zersstreuende Reise angetreten; aber sie bewirkte gerade das Umgekehrte.

So lange ich abwesend war, glaubte ich an die Trennung, glaubte nicht an die Scheidung: alle Erinnerungen, Hoffnungen und Wünsche hatten ein freies Spiel. Run kam ich zurück, und wie das Wiedersehen der frei und freudig Liebenden ein himmel ift, so ist das Wiedersehen von zwei nur durch Vernunftgründe getrennten Versonen ein unleidliches Fegeseuer, ein Vorhof der Hölle. Als ich in die Umzgedung Lili's zurücklam, fühlte ich alle jene Mishelligkeiten doppelt, die unser Verhältniß gestört hatten; als ich wieder vor sie selbst hintrat, siel mir's hart aus herz, daß sie für mich verloren sey.

Ich entschloß mich baher abermals zur Flucht, und es konnte mir beshalb nichts erwünschter seyn, als daß daß bas junge berzoglich Weimarische Baar von Carlsruhe nach Frankfurt kommen und ich, frühern und spätern Ginladungen gemäß, ihnen nach Weimar folgen sollte. Bon Seiten jener Herschaften hatte sich ein gnädiges, ja zutrauliches Betragen immer gleich ethalten, das ich von meiner Seite mit leidenschaftlichem Danke erwiederte. Weine Anhänglichleit an den Herzog von dem ersten Augenblicke an, meine Berehrung gegen die Prinzessin, die ich schon so lange, obgleich nur von Ansehen, kannte, mein Bunsch, Wieland, der sich solliberal gegen mich betragen hatte, persönlich etwas Freundsliches zu erzeigen und an Ort und Stelle meine halb muthwilligen, halb zusälligen Unarten wieder gut zu machen, waren Beweggründe genug, die auch einen leidenschaftslosen

Jüngling hätten aufreizen, ja antreiben sollen. Run tam aber noch hinzu, daß ich, auf welchem Wege es wolle, vor Lili flüchten mußte, es sey nun nach Süden, wo mir die täglichen Erzählungen meines Baters den herrlichsten Kunstund Raturhimmel vorbildeten, oder nach Rorden, wo mich ein so bedeutender Kreis vorzüglicher Menschen einlub.

Das junge fürstliche Baar erreichte nunmehr auf seinem Rückwege Frankfurt. Der herzoglich Meiningische Hof war zu gleicher Zeit baselbst, und auch von diesem und dem die jungen Prinzen geleitenden Geheimenrath von Dürkheim ward ich auss freundlichste aufgenommen. Damit aber ja, nach jugendlicher Weise, es nicht an einem seltsamen Ereigeniß sehlen möchte, so setze mich ein Misverständniß in eine unglaubliche, obgleich ziemlich heitere Berlegenheit.

Die Beimarischen und Meiningischen Berrschaften wohnten in Ginem Gafthof. 3ch ward zur Tafel gebeten. Der Beimarische Sof lag mir bergestalt im Sinne, daß mir nicht einfiel, mich näher zu erkundigen, weil ich auch nicht einmal einbilbisch genug war zu glauben, man wolle von Meinin: gischer Seite auch einige Rotiz von mir nehmen. 3ch gebe wohlangezogen in ben Römischen Raifer, finde die Bimmer ber Beimarischen Berrschaften leer, und ba es beift, fie waren bei ben Meiningischen, verfüge ich mich borthin und werbe freundlich empfangen. 3ch bente, dieß fen ein Befuch por Tafel ober man fpeise vielleicht jusammen, und erwarte ben Ausgang. Allein auf einmal fest fich bie Beimarische Suite in Bewegung, ber ich benn auch folge; allein fie gebt nicht etwa in ihre Gemächer, sondern gerade bie Treppe binunter in ihre Wagen, und ich finde mich eben allein auf ber Strafe.

Anftatt mich nun, gewandt und klug, nach ber Sache umzuthun und irgend einen Aufschluß zu suchen, ging ich,

paufe, wo ich meine Eltern beim Rachtische fand. Mein Bater schüttelte ben Kopf, indem meine Mutter mich so gut als möglich zu entschäbigen suche. Sie vertraute mir Abends: als ich weggegangen, habe mein Bater sich geäußert, er wundere sich höchlich, wie ich, doch sonst nicht auf den Kopf gefallen, nicht einsehen wollte, daß man nur von jener Seite mich zu neden und mich zu beschämen gedächte. Aber dieses konnte mich nicht rühren: denn ich war schon Herrn von Dürkeim begegnet, der mich, nach seiner milden Art, mit anmuthigen scherzhaften Borwürfen zur Rede stellte. Nun war ich aus meinem Traum erwacht, und hatte Gelegenheit, sür die mir gegen mein Hossen und Erwarten zugedachte Enade recht artig zu danken, und mir Berzeihung zu erbitten.

Rachdem ich daher so freundlichen Antragen aus guten Gründen nachgegeben hatte, so ward solgendes verabredet. Ein in Carlstuhe zurückgebliebener Cavalier, welcher einen in Straßburg versertigten Landauer Bagen erwarte, werde an einem bestimmten Tage in Franksurt eintressen; ich solle mich bereit halten, mit ihm nach Beimar sogleich abzureisen. Der heitere und gnädige Abschied, den ich von den jungen herrschaften ersuhr, das freundliche Betragen der hosseute, machte mir diese Reise höchst wünschenswerth, wosu sich der Beg so angenehm zu ebnen schien.

Aber auch hier sollte burch Jufalligkeiten eine so eine sache Angelegenheit verwidelt, durch Leidenschaftlichkeit verwirt, und nahezu vollig vernichtet werden: benn nachdem ich überall Abschied genommen, und den Tag meiner Abreise verfündet, sodann aber eilig eingepackt, und dabei meiner ungedruckten Schriften nicht vergessen, erwartete ich die Seunde, die den gedachten Freund im neuen Wagen herbeisstuhren, und mich in eine neue Gegend, in neue Berhältniffe

Sethe, aus meinem Leben. II.

Digitized by Google

bringen sollte. Die Stunde verging, der Tag auch, und da ich, um nicht zweimal Abschied zu nehmen, und überhaupt, um nicht durch Zulauf und Besuch überhäuft zu seyn, mich seit dem besagten Morgen als abwesend angegeben hatte, so mußte ich mich im Hause, ja in meinem Zimmer still halten, und besaud mich daher in einer sonderbaren Lage.

Beil aber die Einsamkeit und Enge jederzeit für mich etwas febr Gunftiges batte, indem ich folde Stunden ju nuten gebranat mar, fo fdrieb ich an meinem Camont fort und brachte ibn beinabe zu Stande. Ich las ihn meinem Bater vor, ber eine gang eigene Reigung zu biefem Stud gewann, und nichts mehr munichte, als es fertig und gebrudt ju feben, weil er hoffte, bag ber gute Ruf feines Sobnes baburch follte vermehrt werben. Gine folde Berubigung und neue Zufriedenheit war ihm aber auch nöthig; benn er machte über bas Außenbleiben bes Bagens bie bebenklichsten Gloffen. Er bielt bas Ganze abermals nur für eine Erfindung, glaubte an teinen neuen Landauer, bielt ben gurudgebliebenen Cavalier für ein Luftgespenft; welches er mir amar nur indirect zu versteben gab, bagegen abet fich und meine Mutter besto ausführlicher qualte, indem er bas Gange als einen luftigen hofftreich anfab, ben man in Gefolg meiner Unarten babe ausgeben laffen, um mich au franten und ju beschämen, wenn ich nunmehr ftatt jener gebofften Ebre ichimpflich figen geblieben.

Ich selbst hielt zwar ansangs am Glauben fest, freute mich über die eingezogenen Stunden, die mir weber von Freunden noch Fremden, noch sonst einer geselligen Zerstreuung verkummert wurden, und schrieb, wenn auch nicht ohne innere Agitation, am Egmont rüstig fort. Und diese Gemüthestimmung mochte wohl dem Stüd selbst zu güte

fommen, das, von so viel Leidenschaften bewegt, nicht wohl von einem ganz Leidenschaftslosen hatte geschrieben werden können.

So vergingen acht Tage, und ich weiß nicht wie viel brüber, und biefe völlige Einterkerung fing an mir beschwerlich ju werben. Seit mehrern Jahren gewohnt, unter freiem himmel zu leben, gefellt zu Freunden, mit benen ich in bem aufrichtigften, geschäftigften Bechselverhaltniffe ftanb, in ber Rabe einer Geliebten, von ber ich zwar mich zu trennen ben Borfat gefaßt, die mich aber boch, fo lange noch die Möglichkeit war, mich ihr zu nabern, gewaltsam zu sich forderte - alles dieses fing an mich bergestalt zu beunruhigen, daß die Angiehungetraft meiner Tragodie fich ju vermindern, und die poetische Broductionstraft durch Ungebuld aufgeboben zu werben brobte. Schon einige Abende war es mir nicht möglich gewesen zu Saus zu bleiben. In einen großen Mantel gebüllt, ichlich ich in ber Stadt umber, an den Saufern meiner Freunde und Befannten vorbei, und versaumte nicht auch an Lili's Fenfter zu treten. wohnte im Erogeschoß eines Edhaufes: die grunen Rouleaux waren niedergelaffen; ich fonnte aber recht gut bemerken, daß die Lichter am gewöhnlichen Blate ftanden. Bald borte ich fie jum Claviere fingen; es mar bas Lieb: "Warum ziehft bu mich unwiderfteblich," bas nicht gang vor einem Sabr an fie gedichtet marb. Es mußte mir icheinen, bag fie es ausbrucksvoller fange als jemals, ich tonnte es beutlich Wort für Wort verfteben; ich batte bas Ohr so nabe angedrudt, wie nur bas auswärts gebogene Sitter erlaubte. Rachbem fie es zu Ende gefungen, jab ich an bem Schatten, ber auf bie Rouleaux fiel, daß fie aufgestanden war; fie ging bin und wieder, aber vergebens suchte ich ben Umrig ihres lieb: lichen Befens burch bas bichte Gewebe ju erhaschen. Rur

ber feste Borfat, mich wegzubegeben, ihr nicht burch meine Gegenwart beschwerlich zu febn, ihr wirklich zu entfagen, und bie Borftellung, was für ein feltsames Aufsehen mein Wiebererscheinen machen mütte, konnte mich entscheiden, bie so liebe Rahe zu verlassen.

Noch einige Tage verstrichen, und die Hypothese meines Baters gewann immer mehr Wahrscheinlichkeit, da auch nicht einmal ein Brief von Carlsruhe kam, welcher die Ursachen der Berzögerung des Wagens angegeben hätte. Meine Dichtung gerieth ins Stoden, und nun hatte mein Bater gutes Spiel, dei der Unruhe, von der ich innerlich zerarbeitet war. Er stellte mir vor, die Sache sen nun einmal nicht zu ändern, mein Kosser sen gepacht, er wolle mir Geld und Credit geben, nach Italien zu gehen; ich müsse mich aber gleich entschließen auszubrechen. In einer so wichtigen Sache zweiselnd und zaudernd, ging ich endlich darauf ein, daß, wenn zu einer bestimmten Stunde weder Wagen noch Nachricht eingelausen sehn, ich abreisen, und zwar zuerst nach Heidelberg, von dannen aber nicht wieder durch die Schweiz, sondern nunmehr durch Graubsündten oder Tyrol über die Alpen gehen wolle.

Bunderbare Dinge müssen freilich entstehen, wenn eine planlose Jugend, die sich selbst so leicht mißleitet, noch durch einen leidenschaftlichen Irrhum des Alters auf einen falschen Weg getrieben wird. Doch darum ist es Jugend und Leben überhaupt, daß wir die Strategie gewöhnlich erst einsehen lernen, wenn der Feldzug vorbei ist. Im reinen Geschäftsgang wäre ein solches Zusälliges leicht auszullären gewesen, aber wir verschwören uns gar zu gern mit dem Irrthum gegen das Ratürlichwahre, so wie wir die Karten mischen, ehe wir sie herumgeben, damit ja dem Zusall sein Antheil an der That nicht versümmert werde; und so entsteht gerade das Element, worin und worauf das Dämonische so

gern wirkt, und uns nur besto schlimmer mitspielt, je mehr wir Ahnung von seiner Rabe haben.

Der lette Tag war verstrichen; ben andern Morgen sollte ich abreisen, und nun drängte es mich unendlich, meinen Freund Bassavant, der eben aus der Schweiz zurückgekehrt war, noch einmal zu sehen, weil er wirklich Ursache gehabt hätte zu zürnen, wenn ich unser inniges Bertrauen durch völlige Geheimhaltung verlett hätte. Ich beschied ihn daher durch einen Unbekannten Rachts an einen gewissen Blatz, wo ich, in meinen Mantel gewicklt, eher eintras als er, der auch nicht ausblied und, wenn er schon verwundert über die Bestellung gewesen war, sich noch mehr über den verwunderte, den er am Platze fand. Die Freude war dem Erstaunen gleich; an Beredung und Berathung war nicht zu benken; er wünschte mir Glück zur Italiänischen Reise; wir schieden, und den andern Tag sah ich mich schon bei guter Zeit an der Bergstraße.

Daß ich mich nach Heibelberg begab, dazu hatte ich mehrere Ursachen: ein verständige — benn ich hatte gehört, ber Weimarische Freund würde von Carlsruhe über Heibelberg tommen; und sogleich gab ich, angelangt auf der Bost, ein Billet ab, das man einem auf bezeichnete Weise durcherischenen Cavalier einhändigen sollte; die zweite Ursache war leidenschaftlich und bezog sich auf mein früheres Berhältniß zu Lili. Demoiselle Delf nämlich, welche die Bertraute unserer Reigung, ja die Bermittlerin einer ernstlichen Berbindung bei den Eltern gewesen war, wohnte daselbst, und ich schate mir es für das größte Glück, ehe ich Deutschland verließ, noch einmal jene glücklichen Zeiten mit einer werthen geduldigen und nachsichtigen Freundin durchschwaßen zu können.

Ich ward wohl empfangen und in manche Familie

eingeführt, wie ich mir benn in bem Sause bes Oberforft: meiftere von B.... febr moblaefiel. Die Eltern waren anständig bebagliche Bersonen; die eine Tochter abnelte Frieberiten. Es war gerabe bie Zeit ber Beinlese, bas Better icon, und alle die Elfaffischen Befühle lebten in bem iconen Rhein: und Nedarthale in mir wieder auf. 3ch hatte biese Beit an mir und andern Wunderliches erlebt, aber es war noch alles im Werben: tein Resultat bes Lebens batte fic in mir hervorgethan, und bas Unendliche, bas ich gewahrt batte, verwirrte mich vielmehr. Aber in Gesellschaft war ich noch wie fonft, ja vielleicht gefälliger und unterhaltenber. Bier unter biefem freien himmel, unter ben froben Ren: ichen suchte ich die alten Spiele wieder auf, die ber Rugend immer neu und reigend bleiben. Gine frühere, noch nicht erloschene Liebe im Bergen, erregte ich Antheil, ohne es ju wollen, auch wenn ich fie verschwieg, und so ward ich auch in diesem Rreise bald einbeimisch, ja nothwendig, und vergaß, daß ich nach ein paar verschwatten Abenden meine Reise fortzuseben ben Blan batte.

Demoiselle Delf war eine von den Bersonen, die, ohne gerade inkrigant zu sepn, immer ein Geschäft haben, andere beschäftigen und bald diese, bald jene Zwede durchführen wollen. Sie hatte eine tüchtige Freundschaft zu mir gesaßt und konnte mich um so eher verleiten, länger zu verweilen, da ich in ihrem Hause wohnte, wo sie meinem Dableiben allerlei Bergnügliches vorhalten und meiner Abreise allerlei Hindernisse in den Weg legen konnte. Wenn ich das Gespräch auf Lili lenken wollte, war sie nicht so gefällig und theilnehmend, wie ich gehofft hatte. Sie lobte vielmehr unsern beiderseitigen Borsak, und unter den bewandten Umständen zu trennen, und behauptete, man müsse sich in das Unwermeidliche ergeben, das Unmögliche aus dem Sinne

schlagen und sich nach einem neuen Lebensinteresse umsehen. Planvoll, wie sie war, hatte sie dies nicht dem Zusall überzlassen wollen, sondern sich schon zu meinem künstigen Unterzkommen einen Entwurf gebildet, aus dem ich nun wohl sah, das ihre leste Einladung nach Heidelberg nicht so abzsichtloß gewesen, als es schien.

Aurfürst Carl Theodor nämlich, der für die Künste und Bissenschaften so viel gethan, residirte noch zu Mannheim, und gerade weil der Hof katholisch, das Land aber protestantisch war, so hatte die letztere Partei alle Ursache sich durch rüstige und hoffnungsvolle Männer zu verstärken. Nun sollte ich in Gottes Namen nach Italien gehen und dort meine Einsichten in dem Kunstsach ausbilden; indessen wolle man für mich arbeiten, es werde sich bei meiner Rücktunst ausweisen, ob die austeimende Reigung der Fräulein von B.... gewachsen oder erloschen, und ob es räthlich sey, durch die Berbindung mit einer angesehenen Familie mich und mein Glück in einem neuen Baterlande zu begründen.

Dieses alles lehnte ich zwar nicht ab, allein mein plansloses Besen konnte sich mit der Planmäßigkeit meiner Freundin nicht ganz vereinigen: ich genoß das Bohlwollen des Augendlicks; Lili's Bild schwebte mir wachend und träumend vor und mischte sich in alles andere, was mir hätte gefallen oder mich zerstreuen können. Nun rief ich mir aber den Ernst meines großen Reiseunternehmens vor die Seele, und beschloß auf eine sanste und artige Beise mich loszuslösen und in einigen Tagen meinen Beg weiter sortzuseten.

Bis tief in die Nacht hinein hatte Demoifelle Delf mir ihre Plane, und was man für mich zu thun Billens war, im einzelnen dargestellt, und ich konnte nicht anders als dankbar solche Gefinnungen verehren, obgleich die Absicht eines gewissen Kreises, sich durch mich und meine mögliche Gunst

bei hofe zu verstärken, nicht ganz zu verkennen war. Bir trennten uns erst gegen Gins. Ich hatte nicht lange, aber tief geschlasen, als bas horn eines Bostillons mich weckte, ber reitend vor bem hause hielt. Balb darauf erschien Demoiselle Delf mit einem Licht und Brief in den handen und trat vor mein Lager.

Da haben wir's! rief sie aus. Lesen Sie! sagen Sie mir, was es ist! Gewiß kommt es von den Weimarischen. Ist es eine Ginladung, so folgen Sie ihr nicht, und erinnern sich an unsere Gespräche!

3ch bat fie um bas Licht und um eine Biertelftunde Einfamkeit. Sie verließ mich ungern. Done ben Brief gu eröffnen, fab ich eine Beile por mich bin. Die Staffette tam von Frankfurt, ich tannte Siegel und Sand; ber Freund war also bort angekommen; er lub mich ein, und ber Unglaube und Ungewisheit batten uns übereilt. Barum follte man nicht in einem rubigen burgerlichen Ruftande auf einen ficher angekundigten Mann warten, beffen Reise burch fo manche Bufalle verspätet werben tonnte? Es fiel mir wie Schuppen von ben Augen. Alle vorhergegangene Gute, Gnade, Butrauen ftellte fich mir lebhaft wieber por; ich idamte mich fast meines wunderlichen Seitensprungs. eröffnete ich ben Brief, und alles war gang natürlich juge: gangen. Mein ausgebliebener Geleitsmann batte auf ben neuen Bagen, ber von Strafburg tommen follte. Tag für Tag, Stunde fur Stunde, wie wir auf ihn geharrt; mar alsbann Geschäfts wegen über Mannheim nach Frankfurt gegangen, und batte bort ju feinem Schred mich nicht gefunden. Durch eine Staffette fendete er gleich bas eilige Blatt ab, worin er voraussette, daß ich sofort nach auf: geflartem Frrthum gurudtebren und ibm nicht bie Befdamung bereiten wolle, obne mich in Beimar angutommen.

So sehr sich auch mein Berstand und Gemuth gleich auf diese Seite neigte, so fehlte es doch meiner neuen Richtung auch nicht an einem bedeutenden Gegengewicht. Mein Bater hatte mir einen gar hübschen Reiseplan aufgesetzt und mir eine kleine Bibliothek mitgegeben, durch die ich mich vorbereiten und an Ort und Stelle leiten konnte. In müßigen Stunden hatte ich bisher keine andere Unterhaltung gehabt, sogar auf meiner letzten kleinen Reise im Wagen nicht anders gedacht. Jene herrlichen Gegenstände, die ich von Jugend auf durch Erzählung und Nachbildung aller Art kennen gelernt, sammelten sich vor meiner Seele, und ich kannte nichts Erwünschteres, als mich ihnen zu nähern, indem ich mich entschieden von Lili entfernte.

Ich hatte mich indeß angezogen und ging in der Stube auf und ab. Meine ernste Wirthin trat herein.

Bas foll ich hoffen? rief fie aus.

Meine Beste, sagte ich, reben Sie mir nichts ein! ich bin entschlossen zurückzukehren: die Gründe habe ich selbst bei mir abgewogen; sie zu wiederholen würde nichts fruchten. Der Entschluß am Ende muß gefaßt werden; und wer soll ihn sassen als ber, den er zulet angeht?

Ich war bewegt, sie auch, und es gab eine heftige Scene, die ich dadurch endigte, daß ich meinem Burschen befahl Bost zu bestellen. Bergebens bat ich meine Wirthin, sich zu beruhigen und den scherzhaften Abschied, den ich gestern Abend bei der Gesellschaft genommen hatte, in einen wahren zu verwandeln, zu bedenken, daß es nur auf einen Besuch, auf eine Auswartung für kurze Zeit angesehen sey, daß meine Italiänische Reise nicht ausgehoben, meine Rückehr hierher nicht abgeschnitten sey. Sie wollte von nichts wissen, und beunruhigte den schon Bewegten noch immer mehr. Der Wagen stand vor der Thüre: ausgepadt war;

ber Bostillon ließ das gewöhnliche Zeichen der Ungeduld ersschallen: ich riß mich los; sie wollte mich noch nicht fahren lassen, und brachte künstlich genug die Argumente der Gegenwart alle vor, so daß ich endlich leidenschaftlich und besgeistert die Worte Egmonts ausrief:

"Kind, Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geiftern gepeitscht, geben die Sonnenpferde der Zeit mit unseres Schickals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts als, muthig gefaßt, die Zügel fest zu halten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder abzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam?"

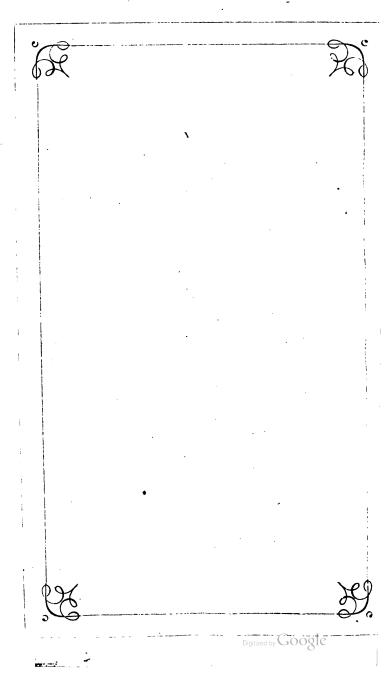

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

WIDENER BOOK DUE

AUG 2 5 1987 2375757

CAME FULL DE D

